

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

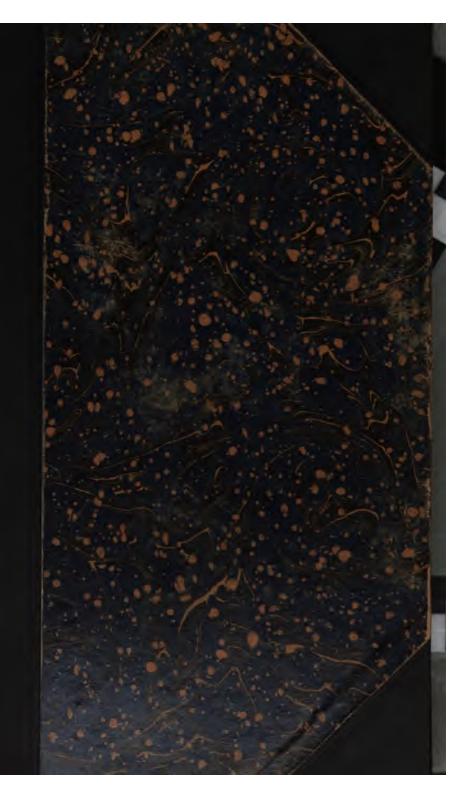







## Goethes

# Sämtliche Werke

in 36 Bänden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

## Sefffer Sand.

Inhalt:

Luftspiele und Farcen. - Dramatische Fragmente und Skiggen.

Die Laune des Berliebten. — Die Mitschuldigen. — Puppenspiel. — Das Jahrmarktsfeft zu Plundersweilern. — Das Reueste von Plundersweilern. — Ein Fastnachtsspiel vom Pater Bret. — Sathros. — Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes. — Götter, helden und Wieland. — Prometheus. — Künssters Erdewalten. — Kinssters Erdewalten. — Kinssters Erdewalten. — Aber Triumph der Empsindsamteit. — Die Bögel.



Stuttgart 1893.

Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger.

. منارج 832.62 JG 58 V.6 767223

## Sinseitung.

Die kleinen Lustspiele und Farcen, welche ber gegenwärtige Band vereinigt, ftammen aus ziemlich verschiebenartigen Entwidelungsperioden, aus ber Leipziger Studentenzeit, ben ersten Jahren ber Frankfurter Entfaltung, vom Liebhabertheater in Weimar und aus ben erften Monaten nach ber italienischen Reise. Das alteste berfelben, Die Laune bes Verliebten, ist vielleicht, wie es vorliegt, bas jüngste. Goethe felbst fest die Entstehung in bas Sahr 1767, und damit stimmt die in einem Briefe des Frauleins v. Göchhaufen enthaltene Angabe überein, daß Goethe verfichert, er habe bas Stud im achtzehnten Lebensjahre verfaßt und für die erste Aufführung in Weimar am 20. Mai 1779 nur wenig verändert. Gebruckt erschien es erst im vierten Bande ber Werke 1806 und kann bis bahin noch vielfach nachgebeffert fein, so bag bie außerorbentliche Bierlichkeit und Feinheit der Ausführung weniger auffällig erscheint, als wenn man barin Goethes erfte erhaltene Arbeit auf dem dramatischen Gebiete in ursprünglicher Form erkennen mußte. In der Anlage felbst kann aber, bei ber ftrengen Geschloffenheit berfelben, wenig geanbert fein: ber eiferfüchtige Eridon qualt, wie wir horen und feben, feine Umine, beren überströmende Liebe durch nichts zu erschüttern ift, mit feinen eigensüchtigen Launen und mag ihr die Freuben bes Tanges nicht gönnen, ba ihm bas Sändebrücken und Bliden dabei schon zuwider ift. Aminens Freundin Gale hat Mitleid mit dem armen Kinde und treibt den Launischen so weit, daß er sie kuffen muß, nur, damit fie ihm um sein Selbstvergessen bie Augen über seine Fehler öffnen fann und ihn mit Aminen verföhnt, die er zum Tanz begleitet. Der Inhalt stimmt wenig mit ben Angaben Goethes, bas leichte Schäferspiel sei burch die Launen veranlaßt, mit benen er Rathchen Schonfopf in Leipzig geplagt. Die Rollen wenigstens

find geradezu umgekehrt. Es scheint bem Stud eher ein Betteifer mit ben damals noch üblichen Schäferspielen ben Unlak gegeben zu haben, in benen bas einzige bewegende Element grundlose Gifersucht mar, ba die vorausgesette Unschuldswelt biefer Gattung jebe andere Leidenschaft ausichloß. Es ift bas Seitenstud zu Gellerts Schäferspiele "Das Band", in welchem Galathea ein Band, bas fie ihrem Montan geschenkt hat, im Besitz einer vermeinten Nebenbuhlerin fieht und beshalb, von ihrem Kehler, Site und Eifersucht, übermannt, ihn wegweist und mit ihm brechen will, bis fie erkennt, daß fie durch eine bloge Aehnlichkeit bes Bandes getäuscht ift, und fich reuig befehrt. Goethes Schäferspiel, eines ber letten in Deutschland, ist das einzige gewesen, bas fich in unfrer flassischen Litteratur erhalten bat. und zugleich das reinfte Mufter diefer fonft verschollenen Dichtungsart, die, von ben Spaniern aufgebracht, von ben Franzosen bearbeitet, im fiebzehnten Jahrhundert nach Deutschland gekommen und hier als Bor- und Nachspiel in umfaffendfter Beife gepflegt mar.

In dasfelbe Jahr 1767 fest Goethe die Abfassung der Mitschuldigen, die jedoch erft im Winter von 1768 auf 1769 ausgearbeitet murben, als er bereits wieder in seinem elterlichen Sause in Frankfurt lebte. Gine Abschrift schenkte er Friederike Brion in Sesenheim. Auch dies Stud murde in Weimar auf bem Liebhabertheater (schon 1776) aufgeführt; Goethe fpielte ben Alcest. Die Bearbeitung bes Luftspiels, wie es jest vorliegt, fann fruheftens aus diefer Beit fein, wie die Frage bes Wirtes beweift, ob es babei bleibe, daß wieder Leute aus Seffen nach Nordamerika gehen. Die hessischen Truppenverkäufe fingen 1776 an. Gine ber früheren Bearbeitungen, Die fich erhalten hat, bestand nur aus zwei Akten und begann mit dem zweiten der gegenmärtigen brei. Es spielt in der Zeit des Königs Theodor von Corfica\*). Daraus läkt sich ein Rückschluß auf die Bearbeitungen bes erften Luftspiels ziehen. — Mit bem Stoffe find die Beurteiler von jeher in Berlegenheit gekommen; die Unsittlichkeit besselben wissen sie nicht anders zu milbern, als daß fie aus dem Ganzen erläutern, wie offen

<sup>\*)</sup> Wir werben biefe Bearbeitung im 14. Band biefer Ausgabe mitteilen .

und flar Goethe ichon in seinen jungen Sahren bas gemeine Getriebe ber Welt burchschaut habe. Goethe felbft raumt ein, daß es, wenn auch im einzelnen ergötend, burch bas burleske Wesen auf dem düstern Kamiliengrunde doch als von etwas Bänglichem begleitet erscheine, so daß es bei ber Borftellung im ganzen ängftige. Als er es bichtete und ber Belt barbot, ging er aber noch nicht von biefen afthetischen Ansichten aus; er sette vielmehr beim Bublifum so viel moralische Kraft voraus, um bas objektiv mahre Bilb, bas er vorführte, ohne sein Buthun zu richten. Die Aesthetik hatte damals noch ben Grundfat, daß bem Dichter fein Stoff verwehrt fei, wenn er ihn nur funftvoll behandle, und die Kunft der Behandlung wurde darin gefunden, daß ber Dichter alle im Stoff liegenden Momente zu gestalten vermöge. Aus diefen Gefichtspunften ift bas Stud ein voll: endetes Kunstwerk, sowohl in der Anlage der Charaftere als in der Verwickelung und Lösung der daraus fließenden Sandlung. Alcest, ber ältere Liebhaber einer Frau, Die mit einem mehr als leichtsinnigen Manne verheiratet ift, sucht bas haus ihres Baters, eines neugierigen Wirtes, nach fechs Sahren auf, um feine Liebe mieberzusehen. Er verabredet mit Sophie, ba fie fich fonft nicht ungeftort fprechen konnen, eine Zusammenkunft auf seinem Zimmer zu nächtlicher Zeit. Bevor fie auf Alcests Zimmer kommt, tritt ihr von Spielschulden gedrängter Mann bort ein und beraubt Alcests Schatulle; er verbirgt sich, ba er kommen hort, in ben Alfoven. Der Kommende ift sein neugieriger Schwieger: vater, ber Wirt, ber ben Inhalt eines Briefes, welchen Alcest am Tage vorher empfangen, wegen ber barin vermuteten interessanten politischen Neuigkeiten zu erforschen brennt und ihn zu entwenden kommt, da er seiner nicht anders habhaft werben kann. Während seines vergeblichen Suchens hört er Tritte, und indem er durch eine Nebenthur entflieht, läßt er seinen Leuchter fallen. Seine Tochter fommt und beklagt fich gegen Alcest über ihren Mann, der alles hört und mit seinen sturrilen Gloffen begleitet. Sophie hat nur ihr Berg ausschütten wollen, und Alcest entläßt fie voll Mitgefühl. Als er ben Diebstahl merkt, rat er ohne Unhalt auf biefen ober jenen als Thater. Die Tochter halt ben Bater, ber

Bater die Tochter für schuldig, und zweifelhafte Meußerungen bestätigen beide in ihrer Ueberzeugung. Das Mikverständnis zwischen beiden, burch halbe Beschuldigungen, vermeinte Geständnisse und unentschiedene Ablehnungen veranlagt und unterhalten, ift mit großer pfnchologischer Feinheit und vollendeter theatralischer Meisterschaft bargestellt. Geaen das Bersprechen, ben fraglichen Brief auszulicfern, erhalt Alcest bas Geständnis des Wirtes, daß Sophie die That verübt. Erst jest, da Alcest sie für die Berbrecherin halt, steigen bofe Absichten auf fie in feinem Bergen auf. Sie aber tritt entruftet zurud und nennt, als fie hort, baf ber Bater fie angegeben, biefen als ben Thater. Alcest, ber nun feinem von beiden den Diebstahl zuschieben mag, schöpft Berbacht gegen Söller. Sophiens Mann. Als er ihn hart anfakt. hält ihm Söller feinerseits bas nächtliche Rendezvous vor, und da fich alle schuldig erweisen, halten alle für das beste, zu schweigen. Das Komische liegt in ben Verwickelungen, bas "Bängliche" in Söllers Charafter und beffen Wirkungen. Wenn das moralische Gefühl sich auch von dieser lebendig gestalteten Berson und ben Folgen seiner Sittenlosigkeit unwillig und entruftet abwendet - wo hat der Dichter nur mit der leifesten Andeutung gefagt, daß dies nicht geschehen folle? - Im Gegenteil, ba er, als Alcest ben unverbefferlichen Schuft bedroht, wenn er fich noch einmal anzufangen unterftehe, ben Bedrohten fagen läßt, für bie smal murben sie mohl alle ungehangen bleiben, steigerte er die morglische Entruftung, ba er Soller die Berfpektive eröffnen lakt. daß wohl alles beim alten bleiben werde, und mas bann folgen mag, läßt sich leicht divinieren. — Die komische Kraft ber Mitschuldigen lud ben bühnefundigen Schauspieler Albrecht ein, ben Stoff aufs Theater zu bringen. Er mählte anstatt ber Alexandriner Brofa und fuchte das "Bänaliche" zu befeitigen. Bas auf biefe Beife heraustam, fagt uns ber Herzog Karl August in seiner launigen Weise. Er schrieb im Juni 1797 aus Teplit an Goethe: "Einstweilen habe ich hier beine Mitschuldigen, in beutsche Prosa übersetzt und unter bem Titel: ,Alle ftrafbar', aufführen feben. Für bein Stillschweigen hättest du wohl die Strafe verdient, biefes Stud anhören zu muffen. Soller wird fo und bermaßen von ber Tugend seiner Frau gerührt, baß er bas Gelb heimlich bem Fremben wieber unter bas Bett setzet."

Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, bas schon im Berbst 1773 fertig mar, bezeichnet Goethe als eine Sammlung belebter Sinngebichte, Die, ohne Scharfe und Spite, mit treffenden und entscheidenden Bugen reichlich ausgestattet, unter allen auftretenben Dasten mirkliche, in Frankfurt und in seinem gesellig-litterarischen Kreise lebenbe Glieber, ober wenigstens damit verbundene und einigermaßen bekannte Versonen meinen; aber ber Sinn bes Rätsels sei ben meisten verborgen geblieben, alle haben gelacht, aber nur wenige gewußt, daß ihnen ihre eigensten Gigenheiten jum Scherze gedient. Die Satire mußte bemaufolge fo zurudhaltend gewesen sein, daß man fie nicht verstanden. Deffenungeachtet haben die Forscher fich nicht abschrecken laffen, die einzelnen Beziehungen aufzusuchen und auszubeuten, wodurch dem Verständnis doch wenig aufgeholfen ift. Man barf annehmen, daß bies Buppenspiel nur in sehr beschnittener Gestalt veröffentlicht wurde und in dem Freunbestreife ausgeführter und vollständiger bekannt mar. Das bestätigen auch einige später wieber nachgetragene Szenen, in benen die Bibelvermufter und Lämmleinfrommen verspottet merben. Nach einigen Stellen gleichzeitiger Briefe barf man annehmen, daß die kleinen bramatischen Bersonal= fatiren, die fpater einzeln auftraten, Teile biefes größeren Ganzen gewesen find. Berbers Braut ermähnt g. B. bes auf Merd und fie bezüglichen Studes als eines Jahrmarktes.

Lokalsatire allein, wie treffend sie auch gewesen wäre, würde früher nicht das Aufsehen veranlast haben, das diese Schilberung der Frankfurter Messe weit über Frankfurt hinaus erregte. Der Grund der Wirkung lag anderswo, und dieser war für die Litteratur der wichtigere. In der Posse waren auf einmal alle Regeln, welchen die Dichtung dis dahin gefolgt war, beiseit geworsen und ein heitres lebensvolles der Wirklichkeit entlehntes Bild der Welt im kleinen ohne alle Nebengedanken als Selbstzweck geschaffen und in einer Form und Sprache aufgestellt, die von den dis dahin allein berechtigten Ausdrucksweisen wie das unbefangene heitere Leben von dem konventionell geregelten abwich. Das

Sahrmarktsfest mar die Broklamation ber Genieperiode von ihrer heitern Seite und grundete, neben den ernften Schopfungen wie Got und Werther, Goethes Ruf und litterarische Bebeutung, Die bann burch eine Reihe gleichzeitiger Brobuftionen nach andern Seiten hin noch mehr gehoben murbe. Bas zur Beluftigung bes gefellig : litterarischen Rreises gebichtet mar, erhielt eine Geltung und Wirksamkeit in ber Litteratur; ber feiner felbst megen geubte Scherz murbe mie ein für die öffentliche Wirkung berechnetes Werk angesehen und beurteilt. Gegen den erst in späteren Sahren berüchtigt aeworbenen Theologen Bahrbt in Giegen, ber bamals bie Bibel in moderne Phrasen vermässerte, murde der Prolog au ben neuesten Offenbarungen Gottes gerichtet, in bem bie Unhöflichkeit ber Evangelisten an ihren Schriften vergolten merben foll. Im Bater Bren murde Leuchsenring perspottet, ber zwischen Berber und seiner Braut mit ber "Bammlein Dammleinsmiene" Uneinigkeit zu ftiften fuchte. Satnros, beffen Entstehungszeit unbefannt ift und ber lange verschollen war und erft in späteren Jahren von Jacobi an Goethe zurudgelangte, ift verschieden gedeutet, teils auf Basedom, teils auf Beinse, ber bamals bei Jacobi lebte. fo daß Fr. Jacobi und die Frauenzimmer seines Rreises (Eudora: Betty, Arfinoe: Lene, Binche: Lotte) gemeint feien. Riemer wollte eine Satire auf den Schweizer Philipp Raufmann darin erkennen, der erst seit 1776 in der Lit= teratur berüchtigt murbe, mahrend die alteste Ermahnung bes Satyros in einem Briefe Goethes an Bodmann ichon in ben November 1774 gurudweift. Die Chronologie fest bas Stud fogar noch ein Sahr früher an, fo bag alle bie angeführten Deutungen nicht zutreffen und man auf eine nähere Beziehung aus früherer Zeit angewiesen wird. Moglicherweise gab eine ber Wetlarer Befanntschaften, Goue. Gotter, die beide bei Goethe nicht viel galten, ober eine Berfönlichkeit aus dem Frankfurter Kreise selbst, wie Klinger ober Leop. Wagner, Beranlaffung. Die von B. Scherer mit vielem Aufwande von Scharffinn geftutte Sypothese, bag mit bem Satyros niemand anders als herber gemeint fei. hat wohl nirgende Zustimmung finden können. Wir haben. bis zur Erschließung neuer Quellen, zu bekennen, bag uns

bas Urbilb bes Satyros unbekannt und jebe Ausbeutung unficher ift. Gin Mobell aus ber Wirklichkeit muß aber bem Dichter gesessen haben.

Wurde so von bem jungen Dichter bas Nächste. mas ihn umgab, nicht geschont, wie hatten Fernerstehende barauf Unfpruch machen können? Gegen Bieland, ben Schüler ber Franzosen, mar die gange bamalige Jugend aufgebracht; die Göttinger Dichter verbrannten seinen Joris; die Kritiker verbammten ihn. Wie hatte Goethe es ohne Spott sehen fönnen, daß Wieland ben auf ber Musik beruhenden Erfolg feiner Oper Alceste in langen selbstaefälligen Abhandlungen als fein Berdienft ausposaunte und ber Selbstbespiegelung fein Ende fand! Die mattherzige Behandlung ber antiken Mythen mußte ihm, bem der Titanentrot bes Aefchylus nicht einmal genügte, von ber armseligsten Seite erscheinen, und rafch marf er Götter, Belben und Wieland hin, ben Alceste-Dichter in ber Nachtmute und ben Berkules mit ben Derbheiten des Frankfurter Kreises. Leng ließ die Farce ohne Goethes Auftrag bruden, zahlreiche Nachbrude wurden verbreitet; Wieland spielte ben Ueberlegenen und empfahl bas Werk eines Autors, ber fich unter allen möglichen Standpunkten ben schiefften aussuche und sich bann herzlich freue, daß von da aus alles so schief erscheine. Er trug ihm auch, als Goethe nach Weimar tam, die Satire nicht nach. Goethe aber ließ fie erst lange nach Wielands Tode in seine Werke aufnehmen (1830). Hätte er Wieland nichts entgegen zu setzen gehabt als biefe Satire, man murbe ihm vom litterarischen Standpunkte aus - und ein andrer konnte nicht in Frage kommen — ben Vorwurf eines Basquillanten nicht haben machen burfen; aber er hatte ein Recht, die schwächliche Auffassung bes Altertums preiszumachen, ba er eine Dichtung wie Brometheus unternehmen konnte, in ber sich die selbstgenügende Rraft bes Schaffens gegen alle abgeleiteten Kräfte, und maren es die Götter, über benen wieder die Macht des Schicksals steht, tropia auflehnt, ein Symbol gleichsam ber jungen Generation, die burchaus nur auf eigenen Rüßen stehen wollte. Das übrig gebliebene Fragment läßt nicht mit Sicherheit erkennen, wie der Ausgang gemeint mar; aber es ift fehr mahrscheinlich, baß

Goethe die Fesselung an den Felsen, also die Beugung, wenn auch nicht die Bekehrung des Trotigen, im Plane hatte. Die Hymne, die gegenwärtig nach dem zweiten Akte folgt und nach Goethes späterer Angabe den dritten beginnen sollte, ist die Ausführung einiger Verse, die Prometheus im zweiten Akte spricht, und stammt aus einer neuen Redaktion. Wie unsicher Goethe über seine früheren lyrischen Dichtungen war, zeigt sich an mehr als einer Stelle. So gab er den Wechselgesang zwischen Ali und Fatema zum Preise Mahomets für einen Gesang des Mahomet selbst und rückte ihn als solchen in seine Gedichte, so daß in der gegenwärtigen Gestalt das richtige Verständnis unmöglich geworden ist.

Das weimarische Liebhabertheater, bessen schon bei ben Gelegenheitsgedichten erwähnt ift, veranlaßte außer ber Ueberarbeitung älterer Stude — Goethes Jahrmarktsfest zu Blundersweilern murde wiederholt mit großem Jubel gegeben — auch mehrere neue Arbeiten zum Vergnügen bes Hofes, von benen einiger noch im weiteren Berlaufe gebacht werden wird. Im September 1777 schrieb Goethe von der Wartburg an Frau v. Stein, er habe eine Tollheit erfunden. eine komische Oper: Die Empfindsamen, so grob und toll als möglich, die er gleich zu diftieren angefangen; wenn Sedendorf sie komponieren wolle, konne sie ben Winter gespielt werden. Die Arbeit bes Dichters und bes Romponisten ging fo rasch, bag bie "Oper" am 30. Januar 1778 jum Geburtstag der Herzogin zur Aufführung gelangen konnte, und zwar unter bem Titel "Die geflickte Braut"; bei ber Aufnahme in die Werke (1787) erhielt sie den Titel: Der Triumph ber Empfindsamfeit, eine bramatische Grille. Goethe übernahm barin die Rolle bes bumoriftischen Königs Andrason. Als Gelegenheitsstud, als "Tollheit" erfüllte bie Operette ihren Zwed, und man hatte nie etwas Tieferes barin suchen sollen, als die übermütigen Berspottungen ber Empfindsamen im Bublitum, die den Aufwand von Gefühlen, wie fie bamals im Schwange waren, mit fremben Empfindungen bestritten, die nicht durch die Dinge felbst. sondern aus zweiter Sand durch Bucher an- und aufgeregt wurden. Bring Oronaro führt eine gemachte Natur von

Wald, Mondschein, Bogelfang mit fich und zugleich die Figur einer Geliebten, die mit allerlei Schriften ber empfinbfamen Beitlitteratur ausgestopft ift: ben "Empfindsamteiten", bem "Siegwart", bem "Guten Jungling", ber "Neuen Beloife" und anbern Buchern, bie bas Eingeweibe ber Buppe bilben. Diesen hat Goethe — ob ursprünglich ober erst beim Druck 1787 bleibt ungewiß — auch die Leiden des jungen Werthers hinzugefügt und bamit, wenn er bie andern verurteilen wollte, auch fich biefem Spruche unterworfen. Aber es fam nicht auf die Bermerfung biefer Werke ber empfindsamen Litteratur an, fondern nur auf die des Migbrauches, der bamit getrieben murbe. Uebrigens war bas Stud, mofür es Goethe ausgab, toll und grob: toll, weil es die aus: schweifenoste Rarifatur überbot, und grob, nicht allein burch Angriffe auf die Empfindsamkeit, sondern weil es die Buschauer mit dem amusierte, mas es verspottete: Deforationen und Maschinerien. Es mögen auch viele Lokal- und Zeitbeziehungen darin enthalten sein (wie in Lila), die uns entgeben. Goethe schaltete bem Stude ein etwas früher ent: standenes, nach der Art der Ariadne oder der Medea gearbeitetes Monobrama "Proferpina" ein, frevelmütig, wie er später sagte, bamals aber mohl in bem richtigen Gefühl, baß bem allzuluftigen Ballon etwas Schwerwiegenberes beigegeben werden muffe. Dies herrliche Monodrama wurde zuerst am 30. Januar 1776 aufgeführt, am Geburtstage ber Herzogin Luife, die sich felbst in Weimar wie eine Berbannte fühlte und in der klagenden Göttin ein idealifiertes Bild ihrer felbst erblicen mußte. Daß solche Stoffe für die Soffeste gewählt merben konnten, ist auffallend. Niemand nahm Anftoß baran, aber auch niemand unter ben weimarischen Reitkorrespondenten erwähnt des Borganges. Un biefer Dich: tung, die sich neben den Prometheus reiht, erkennt man, daß Goethe auch unter ben Zerstreuungen des Welttreibens bem hohen Geifte bes flaffischen Altertums getreu blieb. Er ließ die Dichtung — als Brofa — im Kebruarheft von Wielands Merkur 1778 brucken und im Mai 1815 wieber auf bie Bühne bringen.

Auch Die Bögel, die im Sommer 1780 geschrieben wurden, haben ihre Beranlaffung in ben Lustbarkeiten bes

Hofes zu Weimar, und manche andre Motive wirkten babei mit. Die Herzogin Mutter hatte Deser aus Leipzig mitgebracht, der eine Deforation malen wollte, mährend Goethe ein Stud machen follte. Dieser meinte in einem Sommertage damit fertig zu werden, aber Deser überholte ihn um Wochen. Der Dichter hatte die Bogel des Aristophanes ausgewählt. "Eigentlich will ich," schreibt er an die Stein, "nur die oberften Spiten oder ben Rahm abichöpfen, benn es muß furz fein. So kommt noch die Thorheit und macht uns zu schaffen. Thut nichts; es bringt boch die Menschen zusammen, unterhält ben Pringen, bem eine große Rolle zugedacht ist, und bringt ihn von Tiefurt weg." Bring Konstantin, der jungere Bruder des Herzogs, mar mit seinem Hofmeister Knebel zerfallen und fand sich in Tiefurt, wo er wohnte, unbehaglich. Während ber Arbeit schrieb Goethe an die Freundin: "Ich wollte, Sie könnten an Platitüden so eine Freude haben wie ich; das Stud murde fie herzlich lachen machen!" Und so fand benn auch die Komödie bei ber erften Aufführung in Ettersburg am 18. August die heiterste Aufnahme, obwohl sie faum über die Exposition hinausgediehen und nicht bis zur Errichtung ber verkehrten Welt gelangt ift, die bei Ariftophanes das Wefen ausmacht. Sie murbe im Mastenfoftum gespielt, bas Goethe angab und Mieding, ber Eins und Alles bes weimarischen Lieb: habertheaters, ausführte. Gebruckt murde fie zuerst in ben Werken 1787 und liegt uns mahrscheinlich nicht ganz in der ursprünglichen Fassung vor.

Noch zweier Dichtungen ist zu gebenken: Künstlers Erbewallen und Künstlers Apotheose; jenes, das wehmütige Bild der Entbehrungen, noch aus der ersten Frankfurter Zeit (um 1773); dieses, in Italien nach älterer Stizze von 1774 (mitgeteilt auf S. 220 f.) erweitert und gleichsam eine Quintessenz der künstlerischen Ersahrungen, die Goethe dort reichlich gemacht, mit erhebendem Ausblick auf die dankbare Nachwelt, wurde erst im September 1788 auf einem Aussluge in Gotha vollendet.

Karl Goedeke.

## Die Saune des Verliebten.

Ein Schäferspiel in Dersen und einem Ufte.

#### Berfonen.

Egle. Eribon. Amine. Lamon.

#### 1. Auftritt.

Amine und Egle figen an der einen Seite des Theaters und winden Arange. Lamon tommt bagu und bringt ein Körbchen mit Blumen.

Lamon (indem er bas Rörbchen nieberfett).

Bier find noch Blumen.

Ggle.

Gut!

Lamon.

Seht boch, wie schön fie find!

Die Nelke brach ich dir.

Ggle.

Die Rose! -

Lamon.

Nein, mein Rind!

1

Aminen reich' ich heut das Seltene vom Jahr: Die Rose seh' ich gern in einem schwarzen Haar.

Boethe, Berte. VI.

#### Ggle.

5

20

25

Und das foll ich wohl gar verbindlich, artig nennen? Lamon.

Wie lange liebst du mich schon, ohne mich zu kennen? Ich weiß es ganz gewiß, du liebst nur mich allein, Und dieses muntre Herz ist auch auf ewig dein, Du weißt es. Doch verlangst du mich noch mehr zu binden? Ist es wohl scheltenswert, auch andre schön zu sinden? Ich wehre dir ja nicht, zu sagen: der ist schön, Der artig, scherzhaft der! ich will es eingestehn, Nicht böse sein.

#### Egle.

Sei's nicht! ich will es auch nicht werben. Wir fehlen beibe gleich. Mit freundlichen Gebärben Hör' ich gar manchen an, und mancher Schäferin 15 Sagst du was Süßes vor, wenn ich nicht bei dir din. Dem Herzen läßt sich wohl, dem Scherze nichts gebieten; Bor Unbeständigkeit muß uns der Leichtssinn hüten. Mich kleidet Eifersucht noch weniger als dich.

(Bu Aminen.)

Du lächelst über uns! Was benkst bu, Liebe, sprich!

Amine.

Nicht viel.

Egle.

Genug, mein Glück und beine Qual zu fühlen. Amine.

Wie so?

Gale.

Wie so! Anstatt daß wir zusammen spielen, Daß Amors Schläfrigkeit bei unsern Lachen flieht, Beginnet deine Qual, wenn dich dein Liebster sieht. Nie war der Eigensinn bei einem Menschen größer. Du benkst, er liebe dich. O nein, ich kenn' ihn besser;

40

50

Er sieht, daß du gehorchst; drum liebt bich ber Tyrann, Damit er jemand hat, bem er befehlen kann.

#### Amine.

Ach, er gehorcht mir oft.

#### Gale.

Um wieder zu befehlen.
Mußt du nicht jeden Blick von seinen Augen stehlen? so Die Macht, von der Natur in unsern Blick gelegt,
Daß er den Mann entzückt, daß er ihn niederschlägt,
Haft du an ihn geschenkt und mußt dich glücklich halten,
Wenn er nur freundlich sieht. Die Stirne voller Falten,
Die Augenbraunen tief, die Augen büster, wild,
Die Lippen aufgedrückt — ein liedenswürdig Bild,
Wie er sich täglich zeigt, dis Bitten, Küsse, Klagen
Den rauhen Winterzug von seiner Stirne jagen.

#### Amine.

Du kennst ihn nicht genug, bu haft ihn nicht geliebt. Es ist nicht Eigensinn, ber seine Stirne trübt; Ein launischer Verdruß ist seines Herzens Plage Und trübet mir und ihm die besten Sommertage; Und doch vergnüg' ich mich, da, wenn er mich nur sieht, Wenn er mein Schmeicheln hört, bald seine Laune flieht.

#### Gale.

Fürwahr ein großes Glück, das man entbehren könnte. Doch nenne mir die Lust, die er dir je vergönnte. Wie pochte deine Brust, wenn man vom Tanze sprach; Dein Liebster flieht den Tanz und zieht dich Arme nach. Kein Wunder, daß er dich bei keinem Feste leidet, Da er der Wiese Gras um deine Tritte neidet, Den Bogel, den du liebst, als Nebenbuhler haßt; Wie könnt' er ruhig sein, wenn dich ein andrer faßt Und gar, indem er sich mit dir im Reihen kräuselt, Dich zärtlich an sich drückt und Liebesworte säuselt.

#### Amine.

Sei auch nicht ungerecht, ba er mich biefes Feft, Weil ich ihn barum bat, mit euch begehen läßt.

55

Egle.

Das wirst du fühlen.

Amine.

Wie?

Egle.

Warum bleibt er zurücke?

Amine.

Er liebt ben Tang nicht fehr.

Egle.

Nein, es ift eine Tude.

Rommst du vergnügt zurück, fängt er halb spöttisch an: Ihr wart wohl sehr vergnügt? — Sehr. — Das war wohl= gethan.

Ihr spieltet? — Pfänder — So! Damöt war auch zugegen? Und tanztet? — Um den Baum — Ich hätt' euch sehen mögen. Er tanzte wohl recht schön? Was gabst du ihm zum Lohn?

Amine (lächelnb).

Ja.

Ggle.

Lachst du?

Amine.

Freundin, ja, das ist sein ganzer Ton. — Noch Blumen!

Lamon.

hier! das find die besten.

Amine.

Doch mit Freuden

Seh' ich ihn meinen Blid ber gangen Welt beneiben;

70

80

Ich feh' an biesem Reib, wie mich mein Liebster schätt, Und meinem kleinen Stolz wird alle Qual ersett.

#### Egle.

Kind, ich bedaure dich: du bist nicht mehr zu retten, Da du dein Elend liebst; du klirrst mit beinen Ketten Und überredest dich, es sei Musik.

#### Amine.

Ein Band

Bur Schleife fehlt mir noch.

Ggle (ju Lamon).

Du haft mir eins entwandt, Das ich vom Maienkranz beim Frühlingsfest bekommen.

Lamon.

Ich will es holen.

Ggle.

Doch du mußt bald wiederkommen.

#### 2. Auftritt.

Egle. Amine.

#### Amine.

Er achtet bas nicht viel, was ihm sein Mädchen schenkt.

#### Egle.

Mir selbst gefällt es nicht, wie mein Geliebter benkt; Zu wenig rühren ihn ber Liebe Tändeleien, Die ein empfindlich Herz, so klein sie sind, erfreuen. Doch, Freundin, glaube mir, es ist geringre Pein, Nicht gar so sehr geliebt, als es zu sehr zu sein. Die Treue lob' ich gern; doch muß sie unserm Leben Bei voller Sicherheit die volle Ruhe geben.

#### Amine.

Ach, Freundin! schätzenswert ist solch ein zärtlich Herz Zwar oft betrübt er mich; doch rührt ihn auch mein Schmerz. Wirft er mir etwas vor, fängt er an, mich zu plagen, 85 So darf ich nur ein Wort, ein gutes Wort nur sagen, Gleich ist er umgekehrt, die wilde Zanksucht slieht; Er weint sogar mit nir, wenn er mich weinen sieht, Fällt zärtlich vor mir hin und fleht, ihm zu vergeben.

Egle.

Und du vergibst ihm?

Amine.

Stets.

Ggle.

Heißt das nicht elend leben? Dem Liebsten, der uns stets beleidigt, stets verzeihn, Um Liebe sich bemühn und nie belohnt zu sein!

Amine.

Was man nicht ändern kann —

Egle.

Nicht ändern? Ihn bekehren

Ist keine Schwierigkeit.

Amine.

Wie bas?

Gale.

Ich will bich's lehren.

Es stammet beine Not, die Unzufriedenheit Des Eridons —

90

Amine.

Bon was?

us :

Ggle

Von beiner Bartlichkeit.

Amine.

Die, bacht' ich, follte nichts als Gegenlieb' entzunden.

#### Egle.

Du irrst; sei hart und streng, bu wirst ihn gartlich finden. Bersuch' es nur einmal, bereit' ihm kleine Bein: Erringen will ber Mensch, er will nicht sicher sein. 100 Kommt Eridon, mit dir ein Stündchen zu verbringen, So weiß er nur ju gut, es muß ihm ftets gelingen. Der Nebenbuhler Zahl ift ihm nicht fürchterlich; Er weiß, du liebest ihn weit stärker, als er dich. Sein Blud ift ihm ju groß, und er ift ju belachen: 105 Da er kein Elend hat, will er sich Elend machen. Er sieht, daß du nichts mehr als ihn auf Erben liebst, Und zweifelt nur, weil bu ihm nichts zu zweifeln gibst. Begegn' ihm, daß er glaubt, bu konntest ihn entbehren; Zwar er wird rasen, doch das wird nicht lange mähren, 110 Dann wird ein Blick ihn mehr als jest ein Rug erfreun; Mad', daß er fürchten muß, und er wird glüdlich sein.

#### Amine.

Ja, bas ist alles gut; allein es auszuführen Bermag ich nicht.

#### Ggle.

Wer wird auch gleich ben Mut verlieren! Geh, bu bist allzuschwach. Sieh bort! 115

#### Amine.

Mein Eridon!

#### Galc.

Das dacht' ich. Armes Kind! er kommt, du zitterst schon Bor Freude! das ist nichts; willst du ihn je bekehren, Mußt du ihn ruhig sehn sich nahn, ihn ruhig hören. Das Wallen aus der Brust! die Röte vom Gesicht! Und dann —

#### Amine.

D, laß mich los! So liebt Amine nicht.

#### 3. Auftritt.

Eridon (tommt langfam mit übereinander gelegten Armen), Amine (fieht auf und läuft ihm entgegen), Egle (bleibt in ihrer Beichäftigung figen).

Amine (ihn bei ber Sand faffenb).

Geliebter Eribon!

**Gridon** (füßt ihr die Hand). Mein Mädchen!

Ggle (für fic).

Ach, wie füße!

Amine.

Die schönen Blumen! Sprich, mein Freund, wer gab bir biefe?

Gridon.

Wer? meine Liebste.

Amine.

Wie? — Ah! find das die von mir? So frisch von gestern noch?

Gridan.

Erhalt' ich was von dir,

So ist mir's wert. Doch die von mir?

125

Amine.

Fürs Fest gebraucht' ich sie.

Bu jenen Kränzen

Gridon.

Dazu! Wie wirst du glänzen! Lieb' in des Jünglings Herz und bei den Mädchen Neid Erregen!

Ggle.

Freue bich, baß du bie Zärtlichkeit So eines Mädchens hast, um bie so viele streiten.

#### Gridon.

Ich kann nicht glüdlich sein, wenn viele mich beneiben. 180

#### Gale.

Und könntest boch; benn wer ist sicherer als bu?

#### Gridon (ju Aminen).

Erzähl' mir doch vom Fest; kömmt wohl Damöt dazu?

#### Gale (einfallenb).

Er fagte mir es ichon, er werbe heut nicht fehlen.

#### Gridon (ju Aminen).

Mein Kind, wen wirst du dir zu beinem Tänzer mählen? (Amine schweigt, er wendet sich zu Eglen.)

D forge, gib ihr ben, ber ihr am liebsten sei!

### 135

#### Amine.

Das ist uhmöglich, Freund; benn du bist nicht babei!

#### Egle.

Nein, hör' nur, Eridon, ich kann's nicht mehr ertragen; Welch eine Lust ist das, Aminen so zu plagen? Berlaß sie, wenn du glaubst, daß sie die Treue bricht; Glaubst du, daß sie dich liebt, nun gut, so plag' sie nicht. 140

#### Gridon.

Ich plage sie ja nicht.

#### Egle.

Wie? Heißt das sie erfreuen? Aus Eifersucht Berdruß auf ihr Vergnügen streuen, Stets zweifeln, da sie dir doch niemals Ursach gibt, Daß sie —

#### Gridan.

Bürgst du mir benn, daß sie mich wirklich liebt?

#### Amine.

Ich dich nicht lieben! Ich!

#### Gridon.

Wenn lehrst du mich es glauben? Wer ließ sich einen Strauß vom keden Damon rauben? Wer nahm das schöne Band vom jungen Thyrsis an?

#### Amine.

Dlein Eridon! -

#### Gridon.

Richt wahr, das haft du nicht gethan! Belohntest du fie benn? O ja, du weißt zu kuffen.

#### Amine.

Mein Befter, weißt bu nicht? -

150

#### Egle.

D, schweig, er will nichts wissen! Was du ihm sagen kannst, hast du ihm längst gesagt; Er hat es angehört und doch aus neu geklagt. Was hilft's dich? Magst du's ihm auch heut noch einmal sagen; Er wird beruhigt gehn und morgen wieder klagen.

#### Gridon.

Und bas vielleicht mit Recht.

155

#### Amine.

Mit Recht? Ich! Untreu sein? Amine dir? Mein Freund, kannst du es glauben?

#### Gridon.

Nein!

Ich kann, ich will es nicht.

#### Amine.

Gab ich in meinem Leben

Dir je Gelegenheit?

#### Gridon.

Die haft bu oft gegeben.

#### Amine.

Wann war ich untreu?

#### Gridon.

Nie! das ist es, was mich qualt: Aus Borsat hast du nie, aus Leichtsinn stets gesehlt. 160 Das, was mir wichtig scheint, hältst du für Kleinigkeiten; Das, was mich ärgert, hat bei dir nichts zu bedeuten.

#### Gale.

Gut! nimmt's Amine leicht, so sag', was schabet's bir?

## Eridon.

Das hat fie oft gefragt; ja freilich schabet's mir!

#### Ggle.

Was benn? Amine wird nie andern viel erlauben.

#### 165

#### Gridon.

Bu wenig jum Berbacht, ju viel, sie treu ju glauben.

#### Gale.

Mehr, als ein weiblich Herz je liebte, liebt fie bich.

#### Gridon.

Und liebt ben Tanz, die Luft, ben Scherz fo fehr als mich.

#### Gale.

Wer das nicht leiden fann, mag unfre Mütter lieben!

#### Amine.

Schweig, Egle! Eribon, hör' auf, mich zu betrüben! 170 Frag' unfre Freunde nur, wie ich an dich gedacht, Selbst wenn wir fern von dir getändelt und gelacht; Wie oft ich mit Verdruß, der mein Vergnügen nagte, Weil du nicht bei mir warst, was mag er machen? fragte. D, wenn du es nicht glaubst, komm heute mit mir hin, 175 Und dann sag' noch einmal, daß ich dir untreu bin. Ich tanze nur mit dir, ich will dich nie verlassen,

Dich nur foll biefer Arm, bich biefe Hand nur fassen. Wenn mein Betragen bir ben kleinsten Argwohn gibt —

#### Gridon.

Daß man sich zwingen kann, beweist nicht, baß man liebt. 180

#### Ggle.

Sieh ihre Thränen an, sie sließen dir zur Ehre!
Nie dacht' ich, daß dein Herz im Grund so böse wäre.
Die Unzufriedenheit, die keine Grenzen kennt
Und immer mehr verlangt, je mehr man ihr vergönnt,
Der Stolz, in ihrer Brust der Jugend kleine Freuden,
Die ganz unschuldig sind, nicht neben dir zu leiden,
Beherrschen wechselsweis dein hassenswürdig Herz;
Nicht ihre Liebe rührt, dich rühret nicht ihr Schmerz.
Sie ist mir wert, du sollst hinfort sie nicht betrüben;
Schwer wird es sein, dich fliehn, doch schwerer ist's,
bich lieben.

#### Amine (für fic).

Ach, warum muß mein Herz fo voll von Liebe fein!

#### Gridon

(fieht einen Augenblid fiill, bann naht er fich furchtfam Aminen und faßt fie bei ber Sanb).

Amine! liebstes Kind, kannst du mir noch verzeihn?

#### Aminc.

Ach, hab' ich bir es nicht schon allzuoft bewiesen?

#### Gridan.

Großmüt'ges, bestes Herz, laß mich zu beinen Füßen —

#### Aminc.

Steh auf, mein Eribon!

#### 195

#### Ggle.

Jett nicht so vielen Dank! Was man zu heftig fühlt, fühlt man nicht allzulang.

#### Gridon.

Und diese Heftigkeit, mit ber ich sie verehre -

#### Ggle.

Wär' weit ein größer Glück, wenn fie fo groß nicht wäre. Ihr lebtet ruhiger, und bein' und ihre Bein ---

#### Eridon.

Bergib mir diesmal noch, ich werbe klüger sein.

200

#### Amine.

Geh, lieber Eridon, mir einen Strauß zu pflücken! Ift er von beiner Hand, wie schon wird er mich schmücken!

#### Gridon.

Du haft die Rose ja!

#### Amine.

Ihr Lamon gab fie mir.

Sie steht mir schön.

Eridon (empfinblid).

Ja wohl —

#### Amine.

Doch, Freund, ich geb' sie bir,

Dag bu nicht bofe wirft.

Gridon (nimmt fie an und füßt ihr die Sanb).

Gleich will ich Blumen bringen. (A6.)

#### 4. Auftritt.

Umine. Egle. Bernach Lamon.

#### Gale.

Gutherzig armes Kind, so wird dir's nicht gelingen! Sein stolzer Hunger wächst, je mehr daß du ihm gibst. Gib acht, er raubt zuletzt dir alles, was du liebst.

#### Amine.

Berlier' ich ihn nur nicht, bas eine macht mir bange.

#### Ggle.

Wie schön! Man sieht es wohl, du liebst noch nicht gar lange. 210 Im Anfang geht es so; hat man sein Herz verschenkt, So benkt man nichts, wenn man nicht an den Liebsten denkt. Ein seufzender Roman, zu dieser Zeit gelesen, Wie zärtlich der geliebt, wie jener treu gewesen, Wie fühlbar jener Held, wie groß in der Gefahr, 215 Wie mächtig zu dem Streit er durch die Liebe war, Berdreht uns gar den Kopf; wir glauben, uns zu sinden, Wir wollen elend sein, wir wollen überwinden.
Ein junges Herz nimmt leicht den Eindruck vom Roman; Allein ein Herz, das liebt, nimmt ihn noch leichter an. 220 Wir lieben lange so, die wir zulest erfahren,

#### Amine.

Doch bas ift nicht mein Fall.

#### Ggle.

Ja, in der Hitze spricht Ein Kranker oft zum Arzt: Ich hab' das Fieber nicht. Glaubt man ihm das? Niemals. Trut allem Widerstreben 225 Gibt man ihm Arzenei. So muß man dir sie geben.

#### Amine.

Bon Kindern spricht man so, von mir klingt's lächerlich; Bin ich ein Kind?

Egle.

Du liebst!

Amine.

Du auch!

Ggle.

Ja, lieb' wie ich!

Besänftige ben Sturm, ber bich bisher getrieben! Man kann sehr ruhig sein und boch sehr zärtlich lieben! 230

Lamon.

Da ist das Band!

Amine.

Sehr schön!

Ggle.

Wie lange zauberst bu!

Lamon.

Ich ging am Hügel hin, ba rief mir Chloris zu. Da hab' ich ihr ben Hut mit Blumen schmucken muffen.

Egle.

Was gab fie bir bafür?

Lamon.

Bas? Nichts! Sie ließ sich küssen. Man thu' auch, was man will, man trägt doch nie zum Lohn 295 Bon einem Mädchen mehr als einen Kuß davon.

Amine (zeigt Eglen ben Kranz mit ber Schleife). Ift es fo recht?

Gale.

Ja, gib!

(Sie hangt Aminen ben Kranz um, so bag bie Schleife auf die rechte Schulter kommt. Wittlerweile rebet fie mit Lamon.)

Hör'! nur recht luftig heute!

Lamon.

Rur heute recht gelärmt! Man fühlt nur halbe Freude, Wenn man fie sittsam fühlt und lang sich's überlegt, Ob unser Liebster bas, ber Wohlstand jen's erträgt. Ggle.

Du haft wohl recht.

Lamon.

Ja wohl!

Ggle.

Umine! fetz' dich nieber! (Amine setzt fich, Egle stedt ihr Blumen in die Haare, indem sie sortredet.) Komm, gib mir doch den Kuß von deiner Chloris wieder.

Lamon (tüßt fie).

Bon Bergen gerne. Bier!

Amine.

Seib ihr nicht wunderlich!

Ggle.

Wär' Eribon es fo, es mar' ein Glud für bich.

Amine.

Gewiß, er durfte mir fein frembes Dlabchen fuffen.

245

250

Lamon.

Wo ift die Rose?

Ggle.

Sie hat sie ihm geben müssen,

Ihn zu befänftigen.

Amine.

Ich muß gefällig fein.

Lamon.

Gar recht! Berzeih bu ihm, so wird er dir verzeihn. Ja, ja! Ich merk' es wohl, ihr plagt euch um die Wette.

Egle (als ein Zeichen, daß fie mit bem Ropfpuge fertig ift).

Lamon.

Schön!

So!

#### Amine.

Ach, baß ich boch jett schon bie Blumen hätte, Die Eribon mir bringt!

#### Ggle.

Erwart' ihn immer hier. Ich geh' und pute mich. Komm, Lamon, geh mit mir! Wir lassen dich allein und kommen balb zurücke.

#### 5. Auftritt.

Amine. Bernach Eribon.

#### Amine.

D welche Zärtlickeit, beneibenswürdiges Glücke! 235 Wie wünscht' ich — Sollt' es wohl in meinen Kräften stehn, Den Eridon vergnügt und mich beglückt zu sehn? Hätt' ich nicht so viel Macht ihm über mich gegeben, Er würde glücklicher und ich zufriedner leben. Versuch', ihm diese Macht durch Kaltsinn zu entziehn! 260 Doch wie wird seine Wut bei meiner Kälte glühn! Ich seinen zorn, wie zittr' ich, ihn zu fühlen! Wie schlecht wirst du, mein Herz, die schwere Rolle spielen! Doch wenn du es so weit wie deine Freundin bringst, Da er dich sonst bezwang, du fünstig ihn bezwingst — 265 Heut ist Gelegenheit; sie nicht vorbei zu lassen, Will ich gleich jetzt — Er kommt! Mein Herz, du nucht dich sassen.

#### Gridon (gibt ihr Blumen).

Sie sind nicht gar zu schön, mein Kind! verzeih es mir, Aus Gile nahm ich sie.

#### Amine.

Benug, fie find von bir.

Boethe, Berte. VI.

#### Gridon.

So blühend find fie nicht, wie jene Rosen waren, Die Damon dir geraubt.

270

Amine (ftedt fie an ben Bufen).

Ich will sie schon bewahren; Hier, wo du wohnst, soll auch der Blumen Wohnplat sein.

Gridon.

Ist ihre Sicherheit ba --

Amine.

Glaubst bu etwa? —

Eridon.

Nein!

Ich glaube nichts, mein Kind; nur Furcht ist's, was ich fühle. Das allerbeste Herz vergißt bei munterm Spiele, 275 Wenn es bes Tanzes Lust, bes Festes Lärm zerstreut, Was ihm die Klugheit rät und ihm die Pslicht gebeut. Du magst wohl oft an mich auch beim Vergnügen denken; Doch sehlt es dir an Ernst, die Freiheit einzuschränken, Zu der das junge Volk sich bald berechtigt glaubt, 280 Wenn ihm ein Mädchen nur im Scherze was erlaubt. Es hält ihr eitler Stolz ein tändelndes Vergnügen Sehr leicht für Zärtlichkeit.

#### Amine.

Unug, daß sie sich betrügen! Wohl schleicht ein seufzend Volk Liebhaber um mich her; Doch du nur hast mein Herz, und sag', was willst du mehr? 285 Du kannst den Armen wohl mich anzusehn erlauben, Sie glauben Wunder —

#### Eridon.

Nein, sie sollen gar nichts glauben! Das ist's, was mich verdrießt. Zwar weiß ich, du bist mein; Doch einer benkt vielleicht, beglückt, wie ich, zu sein, Schaut in das Auge dir und glaubt dich schon zu kussen 290 Und triumphiert wohl gar, daß er dich mir entrissen.

# Amine.

So störe ben Triumph! Geliebter, geh mit mir, Laß sie ben Borzug sehn, ben bu —

### Gridon.

Ich banke bir.

Es würbe grausam sein, das Opfer anzunehmen. Mein Kind, du würdest dich des schlechten Tänzers schämen; 295 Ich weiß, wem euer Stolz beim Tanz den Vorzug gibt: Dem, der mit Anmut tanzt, und nicht dem, den ihr liebt.

# Amine.

Das ist die Wahrheit.

Gridon (mit gurudgehaltenem Spott).

Ja! Ach, daß ich nicht die Gabe Des leichten Damarens, des vielgepriesnen, habe! Wie reizend tanzt er nicht! soo

Amine.

Schön! bag ihm niemand gleicht.

Gridon.

Und jedes Mädchen —

Amine.

Schätt —

Gridon.

Liebt ihn barum!

Amine.

Vielleicht.

Gridon.

Vielleicht? verflucht! gewiß!

Amine.

Was machft bu für Gebärben?

### Eridon.

Du fragst? Plagst bu mich nicht? Ich möchte rasend werben.

# Amine.

Ich? Sag', bist du nicht schulb an mein- und deiner Pein? Grausamer Eridon! wie kannst du nur so sein? 805

#### Gridon.

Ich muß; ich liebe bich. Die Liebe lehrt mich klagen; Liebt' ich bich nicht so sehr, ich wurde bich nicht plagen. Ich fühl' mein zärtlich Herz von Wonne hoch entzukt, Wenn mir bein Auge lacht, wenn beine Hand mich brückt. Ich bank' ben Göttern, bie mir bieses Glücke gaben; 310 Doch ich verlang's allein, kein andrer soll es haben.

## Amine.

Nun gut, mas klagft bu benn? Rein andrer hat es nie.

#### Gridon.

Und du erträgst sie boch; nein, hassen sollst bu sie! Amine.

Sie haffen? und warum?

#### Eridon.

Darum, weil fie bich lieben! Amine.

Der schöne Grund!

815

#### Eridon.

Ich seh's, du willst sie nicht betrüben, Du mußt sie schonen; sonst wird beine Lust geschwächt, Wenn du nicht —

# Amine.

Eridon, du bift fehr ungerecht. Heißt uns die Liebe benn die Menschlichkeit verlassen? Ein Herz, das einen liebt, kann keinen Menschen hassen. 820 Dies zärtliche Gefühl läßt kein so schrecklichs zu, Zum wenigsten bei mir.

#### Gridon.

Bie schön verteibigst bu Des zärtlichen Geschlechts hochmütiges Vergnügen, Wenn zwanzig Thoren knien, die zwanzig zu betrügen! Heut ist ein großer Tag, der deinen Hochmut nährt, 325 Heut wirst du manchen sehn, der dich als Göttin ehrt; Noch manches junge Herz wird sich für dich entzünden, Kaum wirst du Blicke gnug für alle Diener sinden. Gedenk' an mich, wenn dich der Thoren Schwarm vergnügt, Ich din der größte! Geh!

# Amine (für fic).

Flieh, schwaches Herz! Er siegt. Ihr Götter! Lebt er benn, mir jede Lust zu stören? Währt denn mein Elend fort, um niemals aufzuhören? (Zu Eridon.)

Der Liebe leichtes Band machst du zum schweren Joch, Du quälst mich als Tyrann, und ich? ich lieb' dich noch! Mit aller Zärtlichkeit antwort' ich auf bein Wüten, 335 In allem geb' ich nach; doch bist du nicht zufrieden. Was opfert' ich nicht auf! Uch, dir genügt es nie. Du willst die heut'ge Lust! Nun gut, hier hast du sie! (Sie nimmt die Kränze aus den Haaren und von der Schulter, wirst sie weg und fährt in einem gezwungen ruhlgen Tone sort.)

Nicht wahr, mein Eribon? so siehst bu mich viel lieber, Als zu bem Fest geputt. Ist nicht bein Zorn vorüber? 340 Du stehst, siehst mich nicht an! Bist bu erzürnt auf mich?

### Gridon (faut bor ihr nieber).

Amine! Scham und Reu'! Verzeih, ich liebe bich! Geh zu bem Fest!

### Amine.

Mein Freund, ich werde bei bir bleiben; Ein gärtlicher Gefang soll uns die Zeit vertreiben.

Eridon.

Geliebtes Kind, geh!

345

Amine.

Beh! hol' beine Flote her.

Gridon.

Du willst's! (Ab.)

# 6. Auftritt.

Amine.

Er scheint betrübt, und heimlich jauchzet er. An ihn wirst du umsonst die Zärtlichkeit verlieren. Dies Opfer, rührt es ihn? Es schien ihn kaum zu rühren; Er hielt's für Schuldigkeit. Was willst du, armes Herz? Du murrst, drückst diese Brust. Verdient' ich diesen Schmerz? 850 Ja wohl verdienst du ihn! Du siehst, dich zu betrüben Hört er nicht auf, und doch hörst du nicht auf, zu lieben. Ich trag's nicht lange mehr. Still! Ha! ich höre dort Schon die Musik. Es hüpft mein Herz, mein Fuß will sort. Ich will! Was drückt mir so die bange Brust zusammen! 855 Wie ängstlich wird es mir! Es zehren heft'ge Flammen Um Herzen. Fort, zum Fest! Uch, er hält mich zurück! Urmsel'ges Mädchen! Sieh, das ist der Liebe Glück! (Sie wirst sieh auf einen Kasen und weint; da die andern austreten, wisch sie Augen und steht auf.)

Weh mir, da kommen sie! wie werden sie mich höhnen!

# 7. Auftritt.

Amine. Egle. Lamon.

Gale.

Geschwind! Der Zug geht fort! Amine! Wie? in Thränen? soo

Lamon (hebt bie Rrange auf).

Die Kränze?

Egle.

Was ift bas? wer rif fie bir vom Haupt?

Amine.

3**4**!

Ggle.

Willst bu benn nicht mit?

Amine.

Gern, war' es mir erlaubt.

Egle.

Wer hat dir denn was zu erlauben? Geh und rede Nicht so geheimnisvoll! Sei gegen uns nicht blöde! Hat Cridon —?

365

Amine.

Ja! Er!

Gale.

Das hatt' ich wohl gebacht.

Du Närrin, daß dich nicht der Schaden klüger macht! Bersprachst du ihm vielleicht, du wolltest bei ihm bleiben, Um diesen schönen Tag mit Seufzern zu vertreiben? Ich zweisse nicht, mein Kind, daß du ihm so gefällst.

(Nach einigem Stillschweigen, indem sie Lamon einen Wint gibt.) Doch du siehst besser aus, wenn du den Kranz behältst. 370 Komm, set' ihn auf! und ben, sieh! ben häng' hier herüber! Nun bist bu schön.

(Amine fieht mit niedergeschlagenen Augen und läßt Egle machen. Egle gibt Lamon ein Zeichen.)

Doch, ach, es läuft die Zeit vorüber; Ich muß jum Zug!

Lamon.

Ja wohl! Dein Diener, gutes Kind!

Amine (beflemmt).

Lebt wohl!

Egle (im Beggeben).

Amine! nun, gehft bu nicht mit? Geschwind!

Amine (fieht fie traurig an und foweigt).

Lamon (faßt Egle bei der Hand, sie sortzussühren). Ach, laß sie doch nur gehn! Bor Bosheit möcht' ich sterben: \$75 Da muß sie einem nun den schönen Tanz verderben! Den Tanz mit Rechts und Links, sie kann ihn ganz allein, Wie sich's gehört; ich hofst' auf sie, nun fällt's ihr ein, Zu Haus zu bleiben! Komm, ich mag ihr nichts mehr sagen.

## Ggle.

Den Tanz versäumst du! Ja, du bist wohl zu beklagen. 380 Er tanzt sich schön. Leb wohl!

(Egle will Aminen fuffen. Amine fallt ihr um ben Bals und weint.)

Amine.

Ich fann's nicht mehr ertragen.

Ggle.

Du weinst?

Amine.

So weint mein Herz, und ängstlich brückt es mich. Ich möchte — Eribon, ich glaub', ich hasse dich.

# Ggle.

Er hätt's verdient. Doch nein! Wer wird ben Liebsten hassen? Du mußt ihn lieben, boch bich nicht beherrschen lassen. Das fagt' ich lange schon! Romm mit!

# Lamon.

Bum Tang, zum Teft!

Amine.

Und Eridon?

# Gale.

Beh nur! ich bleib'. Gib acht, er läßt Sich fangen und geht mit. Sag', murbe bich's nicht freuen? Amine.

Unendlich!

# Lamon.

Run, fo komm! Sorft bu bort bie Schalmeien? Die schöne Melobie? 390

(Er faßt Aminen bei ber Sand, fingt und tangt.)

# Ggle (fingt).

Und wenn euch ber Liebste mit Gifersucht plagt, Sich über ein Nicken, ein Lächeln beklagt, Mit Falscheit euch necket, von Wankelmut fpricht: Da finget und tanget, ba hört ihr ihn nicht. (Lamon gieht im Tang Aminen mit fich fort.)

Amine (im Abgehen).

D. bring ihn ja mit bir!

395

# 8. Auftritt.

Egle. Dernach Eribon mit einer Flote und Liebern.

### Egle.

Schon gut! Wir wollen fehn! Schon lange wünscht' ich mir Gelegenheit und Glud, ben Schäfer zu bekehren.

Heut wird mein Wunsch erfüllt; wart' nur, ich will bich lehren! Dir zeigen, wer du bist; und wenn du dann sie plagst! — Er kommt! Hör', Eridon! —

Gridon.

Wo ist sie?

Egle.

Wie! bu fragst?

Mit meinem Lamon bort, wo die Schalmeien blasen.

**Eridon** (wirst die Flöte auf die Erde und zerreißt die Lieder). Bersluchte Untreu!

Ggle.

Rasest du?

#### Gridon.

Sollt' ich nicht rasen! Da reißt die Heuchlerin mit lächelndem Gesicht Die Kränze von dem Haupt und sagt: Ich tanze nicht! Berlangt' ich daß? Und — D!

(Er ftampft mit bem Fuße und wirft bie gerriffenen Lieber weg.)

# Egle (in einem gefetten Tone).

Erlaub' mir doch, zu fragen: Was haft du für ein Recht, den Tanz ihr zu versagen?

Billst du denn, daß ein Herz, von deiner Liebe voll, Kein Glück, als nur das Glück um dich, empfinden soll? Meinst du, es sei der Trieb nach jeder Lust gestillet, Sobald die Zärtlichkeit das Herz des Mädchens füllet? 410 Genug ist's, daß sie dir die besten Stunden schenkt, Mit dir am liebsten weilt, abwesend an dich denkt. Drum ist es Thorheit, Freund, sie ewig zu betrüben; Sie kann den Tanz, das Spiel, und doch dich immer lieben.

Gridon (ichlägt die Arme unter und fieht in die Sobe).

Ah!

# Gale.

Sag' mir, glaubst bu benn, daß bieses Liebe sei, Wenn du sie bei dir hältst? Nein, das ist Stlaverei. Du kommst: nun soll sie dich, nur dich beim Feste sehen; Du gehst: nun soll sie gleich mit dir von dannen gehen; Sie zaubert: alsobald verdüstert sich bein Blick; Nun folgt sie dir, doch bleibt ihr Herz gar oft zurück.

Eridon.

Wohl immer!

# Ggle.

Hort man doch, wenn die Lerbittrung redet. Wo keine Freiheit ist, wird jede Lust getötet. Wir sind nun so. Ein Kind ist zum Gesang geneigt; Man sagt ihm: Sing mir doch! Es wird bestürzt und schweigt. Wenn du ihr Freiheit läßt, so wird sie dich nicht lassen; 425 Doch, machst du's ihr zu arg: gib acht, sie wird dich hassen.

Eridan.

Dich haffen!

# Egle.

Nach Verdienst. Ergreise diese Zeit Und schaffe dir das Glück der echten Zärtlichkeit! Denn nur ein zärtlich Herz, von eigner Glut getrieben, Das kann beständig sein, das nur kann wirklich lieben. 490 Bekenne, weißt du denn, ob dir der Vogel treu, Den du im Käfig hältst?

Eridon.

Nein.

Gale.

Aber wenn er frei Durch Feld und Garten fliegt und doch zurücke kehret? Gridon.

Ja! Gut! ba weiß ich's.

## Ggle.

Bird nicht beine Lust vermehret, Wenn du das Tierchen siehst, das dich so zürtlich liebt, 455 Die Freiheit kennt und dir dennoch den Borzug gibt? Und kommt dein Mädchen einst von einem Fest zurücke, Noch von dem Tanz bewegt, und sucht dich; ihre Blicke Berraten, daß die Lust nie ganz vollkommen sei, Wenn du, ihr Liebling, du, ihr Cinz'ger, nicht dabei; 440 Wenn sie dir schwört, ein Kuß von dir sei mehr als Freuden Von tausend Festen: bist du da nicht zu beneiden?

### Gridon (gerührt).

D Egle!

### Gale.

Fürchte, daß der Götter Zorn entbrennt, Da der Beglückteste sein Glück so wenig kennt. Auf! sei zufrieden, Freund! Sie rächen sonst die Thränen 445 Des Mädchens, das dich liebt.

#### Gridon.

Rönnt' ich mich nur gewöhnen, Zu sehn, daß mancher ihr beim Tanz die Hände drückt, Der eine nach ihr sieht, sie nach dem andern blickt. Denk' ich nur dran, mein Herz möcht' da vor Bosheit reißen!

### Egle.

Ei! laß bas immer sein! bas will noch gar nichts heißen. 450 Sogar ein Ruß ist nichts!

#### Gridon.

Was fagft bu? nichts, ein Ruß?

### Gale.

Ich glaube, daß man viel im Herzen fühlen muß, Wenn er was sagen soll — Doch, willst du ihr verzeihn? Denn, wenn du böse thust, so kann sie nichts erfreun.

### Gridon.

Ach, Freundin!

455

Egle (fdmeidelnb).

Thu es nicht, mein Freund! du bist auch gut.

Leb wohl!

(Sie faßt ihn bei ber Danb.)

Du bift erhitt!

#### Eridon.

Es schlägt mein wallend Blut

# Egle.

Noch von dem Jorn? Genug! Du hast es ihr vergeben. Ich eile jetzt zu ihr. Sie fragt nach dir mit Beben; Ich sag' ihr: Er ist gut! und sie beruhigt sich, 460 Ihr Herz wallt zärtlicher, und heißer liebt sie dich.

(Sie sieht ihn mit Empsindung an.)

Gib acht, sie sucht bich auf, sobald das Fest vorüber, Und durch das Suchen selbst wirst du ihr immer lieber. (Egle fiell sich immer gartlicher, lehnt fich auf seine Schulter. Er nimmt ihre Dand und füßt fie.)

Und endlich sieht sie dich! D, welcher Augenblick! Drück' sie an beine Brust und fühl' bein ganzes Glück! 465 Ein Mädchen wird beim Tanz verschönert: rote Wangen, Ein Mund, der lächelnd haucht, gesunkne Locken hangen Um die bewegte Brust, ein sanster Reiz umzieht Den Körper tausenbsach, wie er im Tanze flieht, Die vollen Abern glühn, und bei des Körpers Schweben 470 Scheint jede Nerve sich lebendiger zu heben. (Sie assetziehtet eine zärtliche Entzüdung und sintt an seine Brust, er schlingt seinen

Die Wolluft, dies zu sehn, was überwiegt wohl die? Du gehst nicht mit zum Fest und fühlst die Rührung nie.

#### Gridon.

Bu fehr, an beiner Bruft, o Freundin, fühl' ich fie! (Er fällt Eglen um ben hals und tüßt fie, sie läßt es geschehen. Dann tritt fie einige Schritte jurild und fragt mit einem leichtsertigen Ton.) Liebst bu Aminen?

### Gridon.

Sie, wie mich!

# Egle.

Und kannst mich kuffen? D, warte nur, du sollst mir diese Falschheit büßen! Du ungetreuer Mensch!

#### Gridon.

Wie? glaubst bu benn, bag ich -

# Ggle.

Ich glaube, was ich kann. Mein Freund, du küßtest mich Recht zärtlich, das ist wahr. Ich bin damit zufrieden. Schmeckt dir mein Ruß? Ich benk's; die heißen Lippen glühten 480 Nach mehr. Du armes Kind! Amine, wärst du hier!

### Gridon.

Mär' fie's!

## Egle.

Nur noch getrutt! Wie schlimm erging' es bir!

# Gridon.

Ja, keifen murbe sie. Du mußt mich nicht verraten. Ich habe bich geküßt, jedoch, was kann's ihr schaden? Und wenn Amine mich auch noch so reizend küßt, Darf ich nicht fühlen, daß bein Kuß auch reizend ist?

.....

485

Ba frag' sie selbst.

Cetter Auftritt.

Amine. Gale. Eribon.

Gridon.

Weh mir!

Amine.

3ch muß, ich muß ihn sehen! Beliebter Eribon! Es hieß mich Egle gehen; Ich brach mein Wort, mich reut's; mein Freund, ich gehe nicht!

Eridon (für fid).

Ich Falscher!

Doch lag —

490

Amine.

Burnft bu noch? bu wendest bein Gesicht?

Eridon (für fic).

Was werb' ich fagen!

Amine.

Ach! verdient sie biese Rache, So eine kleine Schuld? Du haft gerechte Sache,

Egle.

D, lag ihn gehn! er hat mich erft gefüßt; Das schmedt ihm noch.

Amine.

Gefüßt!

Egle.

Recht gärtlich!

Amine.

Ah! das ist

Bu viel für bieses Berg! So schnell kannst bu mich hassen? 495 Ich Ungludselige! Mein Freund hat mich verlassen! Wer andre Madden füßt, fängt fein's zu fliehen an.

Ach! seit ich dich geliebt, hab' ich so was gethan? Kein Jüngling durfte mehr nach meinen Lippen streben; Kaum hab' ich einen Kuß beim Pfänderspiel gegeben.

Dir nagt die Eifersucht so gut das Herz, wie dir; Und doch verzeih' ich dir's, nur wende dich zu mir! Doch, armes Herz, umsonst bist du so sehr verteidigt! Er fühlt nicht Liebe mehr, seitdem du ihn beleidigt.
Die mächt'ge Rednerin spricht nun umsonst für dich.

#### Eridon.

D welche Zärtlichkeit! wie sehr beschämt sie mich!

### Amine.

D Freundin, konntest du mir meinen Freund verführen!

# Ggle.

Getroft, mein gutes Kind, bu follft ihn nicht verlieren. Ich fenn' ben Eribon und weiß, wie treu er ift.

# Amine.

Und hat -

510

### Ggle.

Ja, das ist wahr, und hat mich doch geküßt. Ich weiß, wie es geschah, du kannst ihm wohl vergeben. Sieh! wie er es bereut!

# Gridon (fällt vor Aminen nieber).

Amine! liebstes Leben!

D, zürne du mit ihr! sie machte sich so schön; Ich war dem Mund so nah und konnt' nicht widerstehn. Doch kennest du mein Herz, mir kannst du das erlauben, 51 So eine kleine Lust wird dir mein Herz nicht rauben.

#### Gale.

Amine, kuß ihn, weil er so vernünftig spricht! (Zu Eridon.)

Luft raubt ihr nicht bein Herz, bir raubt fie ihres nicht.

So, Freund! Du mußtest dir bein eigen Urteil sprechen; Du siehst, liebt sie den Tanz, so ist es kein Berbrechen. 520 (3hn nachahmend.)

Und wenn ein Jüngling ihr beim Tanz die Hände brückt, Der eine nach ihr sieht, sie nach dem andern blickt, Auch das hat, wie du weißt, nicht gar so viel zu sagen. Ich hoffe, du wirst nie Aminen wieder plagen, Und denke, du gehst mit.

Amine.

Romm mit zum Fest!

Eridon.

Ich muß;

Ein Ruß belehrte mich.

Egle (ju Aminen).

Berzeih uns diesen Kuß! Und kehrt die Eisersucht in seinen Busen wieder, So sprich von diesem Kuß, dies Mittel schlag' ihn nieder! — Ihr Eisersüchtigen, die ihr ein Mädchen plagt, Denkt euren Streichen nach, dann habt das Herz und klagt. 550

# Die Mitschuldigen.

Ein Lustspiel in Dersen und drei Uften.

# Berfonen.

Der Wirt.
Sophie, seine Tochter.
Söller, ihr Mann.
Alcest.
Ein Kellner.

Der Schauplat ift im Wirtshause.

# Erster Aufzug.

Die Wirtsftube.

# 1. Auftritt.

Söller, im Domino an einem Tischen, eine Bouteille Wein vor fich. Sophie, gegenüber, eine weiße Feber auf einen hut nähend. Der Wirt kommt herein. Im Grunde fleht ein Tisch mit Feber, Tinte und Papier, daneben ein Großvaterstuhl.

# Wirt.

Schon wieder auf den Ball! Im Ernst, Herr Schwiegersohn, Ich hab' Sein Rasen satt und dächt', Er blieb' davon. Mein Mädchen hab' ich Ihm wahrhaftig nicht gegeben, Um so in Tag hinein von meinem Gel'd zu leben. Ich bin ein alter Mann, ich sehnte mich nach Ruh, 5 Ein Helser sehlte mir, nahm ich Ihn nicht dazu? Ein schoer Selser wohl, mein Bischen durchzubringen!

Boller (fummt ein Liebchen in ben Bart).

### Wirt.

Ja, sing' Er, sing' Er nur, ich will Ihm auch was singen! Er ist ein Taugenichts, ber voller Thorheit steckt,

Spielt, fäuft und Tabak raucht und tolle Streiche heckt, 10 Die ganze Racht verschwärmt, ben halben Tag im Bette; Es ist kein Fürst im Reich, ber besser Leben hätte. Da sitzt bas Abentcu'r mit weiten Aermeln ba, Der König Hasensuß!

> **Höller** (trinti). Ihr Wohlergehn, Papa!

> > Wirt.

Ein saubres Wohlergehn! Das Fieber möcht' ich friegen. 15 Sophie.

Mein Bater, fein Sie gut!

Boller (trinft).

Mein Fiekchen, bein Bergnügen!

Sophie.

Bergnügen! Könnt' ich euch nur einmal einig fehn!

# Wirt.

Wenn er nicht anders wird, so kann das nie geschehn. Ich bin wahrhaftig längst des ew'gen Zankens müde, Doch wie er's täglich treibt, da halt' der Henker Friede! 20 Er ist ein schlechter Mann, so kalt, so undankbar; Er sieht nicht, was er ist, er denkt nicht, was er war, Nicht an die Dürstigkeit, aus der ich ihn gerissen, An seine Schulden nicht, die ich doch zahlen müssen. Man sieht, es bessert auch nicht Elend, Reu', noch Zeit; 25 Einmal ein Lumpenhund, er bleibt's in Ewigkeit.

Sophie.

Er ändert sich gewiß.

Wirt.

Muß er's fo lang verschieben?

Sophie.

Das ist nun Jugendart.

## Soller (trinft).

Ja, Fiekchen, was wir lieben!

## Wirt.

Zu einem Ohr hinein, zum andern flugs heraus! Er hört mich nicht einmal. Was bin ich denn im Haus? so Ich hab' nun zwanzig Jahr mit Ehren mich gehalten. Meint Er, was ich erwarb, damit woll' Er nun schalten Und woll' es nach und nach verteilen? Nein, mein Freund, Das laß Er sich vergehn! So bös ist's nicht gemeint! Mein Auf hat lang gewährt und soll noch länger währen; 35 Es kennt die ganze Welt den Wirt zum schwarzen Bären. Es ist kein dummer Bär; er konserviert sein Fell; Jest wird mein Haus gemalt, und dann heiß' ich's Hotel. Da regnet's Kavaliers, da kommt das Geld mit Hausen; Doch da gilt's sleißig sein, und nicht, sich dumm zu saufen! 40 Nach Mitternacht zu Bett und morgens auf beizeit, So heißt's da!

# Böller.

Bis dahin ist es noch ziemlich weit. Ging's nur so seinen Gang, und wär's nicht täglich schlimmer! Wer kommt denn viel zu uns? Da droben stehn die Zimmer.

#### Wirt.

Wer reist benn jetzt auch viel? Das ist nun so einmal, 40 Und hat nicht Herr Alcest zwei Stuben und ben Saal?

#### Böller.

Ja, ja, bas ist schon was, bas ift ein guter Kunde; Allein Minuten sind erst sechzig eine Stunde, Und bann weiß Herr Alcest, warum er hier ist.

#### Wirt.

Wie?

#### Söller.

Ach, apropos, Papa! Man sagt' mir heute früh,

GO

In Deutschland gäb's ein Korps von braven jungen Leuten, Die für Amerika Sukkurs und Geld bereiten. Man sagt, es wären viel und hätten Mut genug, Und wie das Frühjahr kam', so geh' der ganze Zug.

## Wirt.

Ja, ja, beim Glafe Wein hört' ich wohl manchen prahlen, 5 Er ließe Haut und Haar für meine Provinzialen: Da lebt' die Freiheit hoch, war jeder brav und kühn, Und wenn der Morgen kam, ging eben keiner hin.

### Böller.

Ach, es gibt Kerls genug, bei benen's immer sprudelt; Und wenn so einen denn die Liebe weidlich hudelt, So müßt's romanenhaft, sogar erhaben stehn, So, mit dem Kopf voran, in alle Welt zu gehn.

# Wirt.

Wenn einen nur die Lust von unsern Kunden triebe, Der auch hübsch artig wär' und dann uns manchmal schriebe, Das wär' doch noch ein Spaß!

#### Söller.

Es ift verteufelt weit.

#### Wirt.

Eh nun, was liegt baran? Der Brief läuft eine Zeit. Ich will boch gleich hinauf in kleinen Borsaal gehen, Wie weit's ist ohngefähr, auf meiner Karte sehen. (186.)

# 2. Auftritt.

Sophie. Göller.

### Söller.

Im Haus ift nichts fo schlimm, die Zeitung macht es gut.

### Bophic.

Ja, gib ihm immer nach!

## Böller.

Ich hab' kein schnelles Blut; Das ist sein Glück! benn sonst, mich so zu kujonieren!

# Sophie.

Ich bitt' bich.

## Böller.

Nein! man muß da die Geduld verlieren! Ich weiß das alles wohl, daß ich vor einem Jahr Ein lockrer Passagier und voller Schulden war —

# Sophie.

Mein Guter, sei nicht bos!

# 75

# Böller.

Er schilbert mich so greulich, Und doch fand mich Sophie nicht ganz und gar abscheulich.

# Sophie.

Dein em'ger Vorwurf läßt mich feine Stunde froh.

# Böller.

Ich werfe dir nichts vor, ich meine ja nur so. Ach, eine schöne Frau ergötzet uns unendlich, Es sei nun, wie ihm will! Siehst du, man ist erkenntlich. so Sophie, wie schön bist du, und ich bin nicht von Stein, Ich kenne gar zu wohl das Glück, dein Mann zu sein; Ich liebe dich —

# Sophie.

Und boch kannst bu mich immer plagen?

# Böller.

O geh, was liegt benn bran? Das barf ich ja wohl sagen, Daß bich Alcest geliebt, baß er für bich gebrannt, Daß bu ihn auch geliebt, baß du ihn lang gekannt.

### Sophie.

Ach!

95

# Böller.

Nein, ich wüßte nicht, was ich ba Böses sahe! Ein Bäumchen, das man pflanzt, das schießt zu seiner Jöhe, Und wenn es Früchte bringt, ei! da genießet sie, Wer da ist; übers Jahr gibt's wieder. Ja, Sophie, so Ich kenne dich zu gut, um was daraus zu machen; Ich find's nur lächerlich.

# Sophie.

Ich finde nichts zu lachen. Daß mich Alcest geliebt, daß er für mich gebrannt, Daß ich ihn auch geliebt, daß ich ihn lang gekannt, Was ist's nun weiter?

# Böller.

Nichts! Das will ich auch nicht sagen, Daß es was weiter ist. Denn in den ersten Tagen, Wenn dir das Mädchen keimt, da liebt sie eins zum Spaß, Es krabbelt ihr ums Herz, und sie versteht nicht, was. Wan küßt beim Pfänderspiel und wird allmählich größer, Der Kuß wird ernstlicher und schmeckt nun immer besser, 100 Und da begreift sie nicht, warum die Mutter schmält; Voll Tugend, wenn sie liebt, ist's Unschuld, wenn sie schlt. Und kommt Ersahrenheit zu ihren andern Gaben, So sei ihr Mann vergnügt, ein kluges Weib zu haben!

# Sophie.

Du fennst mich nicht genug.

105

#### gvuet.

D laß das immer sein! Dem Mädchen ist ein Kuß, was uns ein Gläschen Wein, Eins, und dann wieder eins, und noch eins, bis wir sinken. Wenn man nicht taumeln will, so muß man gar nicht trinken! Genug, du bist nun mein! — Ist es nicht vierthalb Jahr, Daß Herr Alcest dein Freund und hier im Hause war? 110 Wie lange war er weg? Sophie.

Drei Jahre, bent' ich.

Böller.

Drüber.

Nun ist er wieder da, schon vierzehn Tage —

Sophie.

Lieber,

Bu mas bient ber Diskurs?

# Föller.

Eh nun, daß man was spricht; Denn zwischen Mann und Weib redt sich so gar viel nicht. Warum ist er wohl hier?

# Sophie.

Eh nun, sich zu vergnügen.

# Böller.

Ich glaube wohl, du magst ihm sehr am Herzen liegen. Wenn er dich liebte, he, gabst du ihm wohl Gehör?

# Sophie.

Die Liebe kann wohl viel, allein die Pflicht noch mehr. Du glaubst -?

### Böller.

Ich glaube nichts und kann das wohl begreifen; Ein Mann ist immer mehr, als Herrchen, die nur pfeisen. 120 Der allersüßste Ton, den auch der Schäfer hat, Es ist doch nur ein Ton, und Ton, den wird man satt.

# Sophie.

Ja, Ton! Run gut, ihr Ton! Doch ist ber beine besser? Die Unzufriedenheit in dir wird täglich größer, Nicht einen Augenblick bist du mit Recken still.

Man sei erst liebenswert, wenn man geliebt sein will.

Warst du denn wohl der Mann, ein Mädchen zu beglücken?

145

Erwarbst bu bir ein Recht, mir ewig vorzurücken, Was boch im Grund nichts ift? Es wankt das ganze Haus, Du thust nicht einen Streich und gibst am meisten aus. 1300 Du lebst in Tag hinein; sehlt dir's, so machst du Schulden, Und wenn die Frau was braucht, so hat sie keinen Gulden, Und du fragst nicht darnach, wo sie ihn kriegen kann. Willst du ein braves Weib, so sei ein rechter Mann! Verschaff' ihr, was sie braucht, hilf ihr die Zeit vertreiben, 135 Und um das übrige kannst du dann ruhig bleiben.

# Böller.

Ch, sprich ben Bater an!

# Sophie.

Dem käm' ich eben recht. Wir brauchen so genug, und alles geht so schlecht. Erst gestern mußt' ich ihn notwendig etwas bitten. Ha, rief er, du kein Geld, und Söller fährt im Schlitten? 140 Er gab mir nichts und lärmt' mir noch die Ohren voll. Nun sage mir einmal, woher ich's nehmen soll? Denn du bist nicht der Mann, für eine Frau zu sorgen.

### Söller.

O warte, liebes Kind, vielleicht empfang' ich morgen Bon einem guten Freund —

# Sophie.

Wenn er ein Narr ift, ja! Zum Holen sind zwar oft die guten Freunde da; Doch einen, der was bringt, den hab' ich noch zu sehen! Nein, Söller, siehst du wohl, so kann's nicht weiter gehen!

#### Böller.

Du hast ja, was man braucht.

### Sophie.

Schon gut, das ist wohl was: Doch wer nie durftig war, der will noch mehr als das. 150

Das Glück verwöhnet uns gar leicht burch seine Gaben, Man hat, so viel man braucht, und glaubt noch nichts zu haben. Die Lust, die jede Frau, die jedes Mädchen hat, Ich bin nicht hungrig drauf, doch bin ich auch nicht satt. Der Puß, der Ball! — Genug, ich bin ein Frauenzimmer.

## Böller.

Eh nun, so geh boch mit, fag' ich bir's benn nicht immer?

# Sophie.

Daß wie die Fastnachtsluft auch unfre Wirtschaft sei, Die kurze Zeit geschwärmt, dann auf einmal vorbei? Biel lieber sitz' ich hier allein zu ganzen Jahren! Wenn du nicht sparen willst, so muß die Frau wohl sparen. 160 Mein Bater ist genug schon über dich erbost: Ich stille seinen Zorn und din sein ganzer Trost. Nein, Herr! ich helf' Ihm nicht mein eigen Geld verschwenden: Spar' Er es erst an sich, um es an mich zu wenden!

# Böller.

Mein Kind, für diesmal nur laß mich noch lustig sein, 165 Und wenn die Wesse kommt, so richten wir uns ein.

Gin Bellner (tritt auf).

Herr Söller!

Böller.

He, was gibt's?

Bellner.

Der Herr von Tirinette!

Jophie.

Der Spieler?

Böller.

Schick' ihn fort! Daß ihn ber Teufel hätte!

### Bellner.

Er fagt, er muß Sie febn.

## Sophie.

Mas mill er benn bei bir?

## Böller.

Ah, er verreist — (Zum Keaner) Ich fomm'! — 170 (Zu Sophie) und er empfiehlt sich mir.

# 3. Auftritt.

Sophie (allein).

Der mahnt ihn gang gewiß! Er macht im Spiele Schulden, Er bringt noch alles burch, und ich, ich muß es bulben. Das ist nun alle Luft und mein geträumtes Glück! Solch eines Menschen Frau! So weit kamft bu gurud! Wo ist sie hin, die Zeit, da noch zu ganzen Scharen 175 Die füßen jungen herrn zu beinen Füßen waren? Da jeber sein Geschick in beinen Blicken sah? Ich ftand im Ueberfluß wie eine Göttin ba; Aufmerksam rings umher die Diener meiner Grillen; Es war genug, mein Berg mit Eitelkeit zu füllen. 180 Und, ach! ein Mädchen ist wahrhaftig übel dran! Ift man ein bigchen hubsch, gleich fteht man jedem an; Da fummt und unfer Kopf ben gangen Tag von Lobe! Und welches Mädchen hält wohl diese Keuerprobe? Ihr könnt so ehrlich thun, man glaubt euch gern aufs Wort, 185 Ihr Manner! - auf einmal führt euch ber Benter fort. Wenn's mas zu naschen gibt, find alle flugs beim Schmause; Doch macht ein Madchen Ernft, so ist kein Mensch zu Sause. So geht's mit unsern herrn in dieser schlimmen Zeit; Es gehen zwanzig brauf, bis daß ein halber freit. 190

Zwar fand ich mich zulett nicht eben gang verlaffen; Mit vierundzwanzigen ist nicht viel zu verpassen. Der Söller tam mir vor - Ch, und ich nahm ihn an; Es ift ein schlechter Mensch, allein, es ist ein Mann. Da sit' ich nun und bin nicht besser als begraben. 195 Anbeter könnt' ich wohl noch in ber Menge haben; Allein, mas sollen fie? Man qualet, find fie bumm, Bur Langenweile nur mit ihnen sich herum; Und einen klugen Freund ift es gefährlich lieben: Er wird die Klugheit bald zu euerm Schaben üben. 200 Auch ohne Liebe war mir jeder Dienst verhaßt -Und jest - mein armes Berg, warft bu barauf gefaßt? Alcest ift wieder hier. Ach, welche neue Blage! Ja. vormals, mar er ba, wie waren's andre Tage! Wie liebt'ich ihn! — Und noch — Ich weiß nicht, was ich will! 205 Ich weich' ihm anastlich aus, er ist nachdenkend, still! Ich fürchte mich vor ihm; die Furcht ift wohl gegründet. Ach, wüßt' er, was mein Herz noch jett für ihn empfindet! Er kommt. Ich gittre schon. Die Bruft ist mir so voll; Ich weiß nicht, was ich will, viel wen'ger, was ich soll. 210

# 4. Auftritt.

Sophic. Alceft.

Alcest (angetleibet, ohne Hut und Dezen). Bergeihen Sie, Madam, wenn ich beschwerlich falle.

# Sophie.

Sie fcherzen, Berr MIceft! bies Bimmer ift für alle.

# Alceft.

3d fühle, jest bin ich für Sie, wie jebermann.

# Sophic.

3ch feb' nicht, wie Alceft barüber flagen fann.

## Alceft.

Du siehst nicht, Grausame? Ich sollte bas erleben?

215

## Sophie.

Erlauben Sie, mein Herr! ich muß mich wegbegeben.

## Alceft.

Wohin? Sophie? wohin? — Du wendest bein Gesicht? Versagst mir beine Hand? Sophie, kennst du mich nicht? Sieh her! Es ist Alcest, der um Gehör dich bittet.

## Sophie.

Weh mir! Wie ift mein Berg, mein armes Berg gerrüttet! 220

# Alceft.

Bist du Sophie, so bleib!

# Sophie.

3d bitte, schonen Sic!

Ich muß, ich muß hinweg!

# Alcest.

Unzärtliche Sophie!

Berlassen Sie mich nur! — In diesem Augenblicke, Dacht' ich, ist sie allein; du nahst dich beinem Glücke. Jetzt, hosst ich, redet sie ein freundlich Wort mit dir. 225 D, gehn Sie, gehn Sie nur! — In diesem Zimmer hier Entdeckte mir Sophie zuerst die schönsten Flammen, Die Liebe schlang uns hier das erste Mal zusammen. An eben diesem Platz — erinnerst du dich noch? — Schwurst du mir ew'ge Treu'!

# Sophie.

D, schonen Sie mich boch!

### Alceft.

Ein schöner Abend war's — ich werd' ihn nie vergeffen! Dein Auge rebete, und ich, ich warb vermessen! Mit Zittern botst du mir die füße Lippe dar: Noch fühlt mein Herz zu sehr, wie ganz ich glücklich war. Da war dein Glück, mich sehn, dein Glück, an mich zu denken! 205 Und jetzo willst du mir nicht eine Stunde schenken? Du siehst, ich suche dich, du siehst, ich bin betrübt — Geh nur, du falsches Herz, du hast mich nie geliebt!

# Sophie.

Iceft!— ich liebe vich — noch, wie ich vich geliebt.

# Alceft.

Du Engel! beftes Berg! (Will fie umarmen.)

Sophie.

Ich höre jemand gehen.

### Alceft.

Auch nicht ein einzig Wort! das ift nicht auszustehen. To geht's den ganzen Tag! Wie ist man nicht geplagt!

Schon vierzehn Tage hier, und dir kein Wort gesagt!

250
Ich weiß, du liebst mich noch; allein das muß mich schmerzen, Niemals sind wir allein und reden nie von Herzen;

Nicht einen Augenblick ist hier im Zimmer Ruh,

Vald ist der Later da, bald kommt der Mann dazu.

Lang bleib' ich dir nicht hier, das ist mir unerträglich;

Vonst war die wer will, ist dem nicht alles möglich?

Tonst war dir nichts zu schwer, du halsest uns geschwind;

Es war die Eisersucht mit hundert Augen blind.

# Sophie.

Mag?

# Alceft.

Wenn du nur denken wolltest, Daß du Alcesten nicht verzweiseln lassen solltest! 260 Geliebte, suche doch uns nur Gelegenheit
Zur Unterredung auf, die dieser Ort verbeut.
D höre, heute nacht! Dein Mann geht aus dem Hause, Man meint, ich gehe selbst zu einem Fastnachtsschmause; Allein, das Hinterthor ist meiner Treppe nah — 265 Es merkt's kein Mensch im Haus, und ich din wieder da.
Die Schlüssel hab' ich hier, und willst du mir erlauben —

# Sophie.

Alcest, ich wundre mich -

# Alceft.

Und ich, ich foll dir glauben, Daß du kein hartes Herz, kein falsches Mädchen bist? Du schlägst das Mittel aus, das uns noch übrig ist? 270 Kennst du Alcesten nicht, Sophie? und darfst du zaudern, In stiller Nacht mit ihm ein Stündchen zu verplaudern? Genug, nicht wahr, Sophie, heut nacht besuch' ich dich? Doch kommt dir's sichrer vor, so komm, besuche mich!

#### Sophie.

Das ist zu viel!

275

## Alceft.

Bu viel! zu viel! D, schön gesprochen! Berflucht! zu viel! zu viel! Berberb' ich meine Wochen Her so umsonst? — Berbammt! was hält mich bieser Ort, Wenn mich Sophie nicht hält? Ich gehe morgen fort.

# Sophie.

Beliebter! Befter!

# Alceft.

Nein, du kennst, du siehst mein Leiden, Und du bleibst ungerührt! Ich will dich ewig meiden! 280

# 5. Auftritt.

Borige. Der Wirt.

## Wirt.

Da ist ein Brief; er muß von jemand Hohes sein; Das Siegel ist sehr groß, und bas Rapier ist fein.

Alceft (reift ben Brief auf).

## Wirt (für fic).

Den Inhalt möcht' ich wohl von biesem Briefe wissen!

Alcest (ber den Brief stäcktig durchgelesen hat). orgen früh von hier verreisen müssen

Ich werbe morgen früh von hier verreisen müssen! Die Rechnung! Wirt.

# 285

Si! so schnell in dieser schlimmen Zeit Berreisen? — Dieser Brief ist wohl von Wichtigkeit? Darf man sich unterstehn und Ihro Gnaben fragen?

# Alceft.

Mein!

# Wirt (zu Sophien).

Frag' ihn boch einmal! gewiß, bir wird er's fagen. (Er geht an ben Tifch im Grunde, wo er aus ber Schublade feine Bucher zieht, fich niedersett und die Rechnung schreibt.)

#### Sophie.

Mceft, ift es gewiß?

### Alceft.

Das schmeichelnbe Gesicht!

# Sophie.

Alcest, ich bitte bich, verlaß Sophieen nicht!

290

# Alceft.

Run gut, entschließe bich, mich heute nacht ju feben.

# Sophie (für fic).

Was soll, was kann ich thun? Er barf, er barf nicht gehen; Er ist mein einz'ger Trost. —

(Laut.) Du siehst, daß ich nicht kann! — Denk', ich bin eine Frau.

# Alceft.

Der Teufel hol' den Mann, So bist du Witwe! Nein, benütze diese Stunden; 293 Zum erst: und letztenmal sind sie vielleicht gefunden! Ein Wort! um Mitternacht, Geliebte, bin ich da!

# Bophie.

Un meinem Zimmer ift mein Bater allzunah.

### Alceft.

Ch nun, so komm zu mir! Was soll da viel Besinnen? In diesen Zweifeln flieht der Augenblick von hinnen. 300 Hier, nimm die Schlüssel nur!

### Sophie.

Der meine öffnet schon.

#### Alceft.

So fomm benn, liebes Kind, was hält bich ab davon? Nun, willst bu?

### Sophie.

Ob ich will?

### Alceft.

Nun?

Boethe, Berte. VI.

# Sophie.

3ch will zu bir fommen.

Alceft (jum Birt).

herr Wirt, ich reise nicht!

Wirt (hervortretend).

€0 }

(Bu Sophien.) Haft du was vernommen?

Sophie.

Er will nichts fagen.

Wirt.

Nichts?

6. Auftritt.

Borige. Göller.

Böller.

Mein Sut!

Sophie.

Da liegt er, hier!

305

Alcest.

Adieu, ich muß nun fort.

Böller.

Ich munsche viel Plafir!

Alceft.

Adieu, scharmante Frau!

Sophie.

Adieu, Alcest!

Böller.

Ihr Diener!

Alceft.

Ich muß noch erft hinauf.

Böller (für fic).

Der Kerl wird täglich fühner.

Wirt (ein Licht nehmend).

Erlauben Sie, mein Herr!

Alceft (es ihm aus ber Gand tomplimentierenb).

herr Wirt, nicht einen Schritt! (Ab.)

Sophie.

Nun, Söller, gehft bu benn? Wie mar's, bu nahmft mich mit? 310

Böller.

Aha! es fommt dir jett -

Sophie.

Nein, geh! ich fprach's im Scherze!

Böller.

Nein, nein, ich weiß das schon, es wird dir warm ums Herze, Wenn man so jemand sieht, der sich zum Balle schickt, Und man soll schlafen gehn, da ist hier was, das drückt. Es ist ein andermal.

Sophie.

D ja! ich fann wohl warten.

Nur, Söller, sei gescheit und hut' bich vor ben Karten.
(Jum Wirt, ber die Zeit über in tiesen Gebanken gestanden.)
Nun, gute Racht, Papa! ich will zu Bette gehn.

Wirt.

Gut' Nacht, Sophie!

Böller.

Schlaf wohl!

(36r nachsebend.) Rein, sie ist mahrlich schön! (Er läuft ihr nach und tugt fie noch einmal an ber Thur.)

Schlaf wohl, mein Schäfchen!

(Bum Wirt.) Nun, geht Er nicht auch zu Bette?

# Wirt.

Das ist ein Teufelsbrief; wenn ich ben Brief nur hätte! 320 (3u Souer.)

Nun, Fastnacht! gute Nacht!

## Böller.

Dank's! angenehme Ruh!

# Wirt.

Herr Söller, wenn Er geht, mach' Er das Thor recht zu! (Ab.)

# Böller.

Ja, forgen Sie für nichts!

# 7. Auftritt.

Söller (allein).

Was ift nun anzufangen? D bas verfluchte Spiel! o war' ber Kerl gehangen! Beim Abzug war's nicht just; boch muß ich stille sein: Er haut und schießt fich gleich. Ich weiß nicht aus noch ein. Wie war's? — Alcest hat Geld — und diese Dietrich' schließen. Er hat auch große Luft, bei mir mas ju genießen! Er schleicht um meine Frau, bas ist mir lang verhaßt: Eh nun! ba lad' ich mich einmal bei ihm zu Gaft. 330 Allein, fam' es heraus, da gab's dir schlimme Sachen — Ich bin nun in ber Not, was kann ich anders machen? Der Spieler will fein Gelb, sonft prügelt er mich aus. Rourage! Söller! fort! Es schläft bas ganze Haus. Und wird es ja entdeckt, bin ich boch wohl gebettet: 335 Denn eine schöne Frau hat manchen Dieb gerettet. (916.)

# Zweiter Aufzug.

Das Bimmer Alceftens.

Das Theater ist von vorn nach bem Fond zu geteilt in Stube und Allsoven. An der einen Seite der Stube steht ein Tisch, darauf Papiere und eine Schatulle. Im Grund eine große Thür, und an der Seite eine kleine, dem Alkoven gegenüber.

# 1. Auftritt.

Soller (im Domino, die Mable vorm Gesicht, in Strumpfen, eine Blendlaterne in der hand, tommt jur kleinen Thure herein, leuchtet furchtsam im Zimmer herum, dann tritt er gefaßter hervor, nimmt die Mable ab, wisch ben Schweiß und spricht).

Es braucht's nicht eben just, daß einer tapfer ift, Man kommt auch burch bie Welt mit Schleichen und mit Lift. Der eine geht euch bin, bewaffnet mit Vistolen, Sich einen Sack voll Geld, vielleicht ben Tod zu holen, Und spricht: "Den Beutel her, her, ohne viel zu sperrn!" 5 Dlit so gelagnem Blut, als spräch' er: "Pros't, ihr Herrn!" Ein andrer zieht herum, mit zauberischen Banben Und Bolten, wie ber Blit, die Uhren zu entwenden; Und wenn ihr's haben wollt, er fagt euch ins Gesicht: "Ich ftehle! Gebt mohl acht!" Er stiehlt, ihr feht es nicht. 10 Mich machte bie Natur nun freilich viel geringer; Mein Herz ist allzuleicht, zu plump sind meine Finger, Und doch, kein Schelm zu sein ist heutzutage schwer! Das Geld nimmt täglich ab, und täglich braucht man mehr. Du bist nun einmal brin, nun hilf bir aus ber Kalle! Ach, alles meint zu haus, ich sei bie Nacht beim Balle. Mein Berr Alceft - ber fcmarmt - mein Beibden fclaft allein -Die Konstellation, wie fann sie schöner sein?

(Sich bem Tifc nabenb.)

D, komm, bu Heiligtum, bu Gott in ber Schatulle! Ein König ohne bich ist eine große Rulle.

Habt Dank, ihr Dietriche! ihr seib ber Trost ber Welt: Durch euch erlang' ich ihn, ben großen Dietrich — Gelb. (Indem er die Schatulle zu eröffnen sucht.)

Ich hatt' als Accessift einmal beim Amt gelauert; Doch hat auch da mein Fleiß nicht eben lang gedauert. Das Schreiben wollte nicht, mir war's zu einerlei, 25 Erst in der Ferne Brot und täglich Plackerei, Das stand mir gar nicht an — Ein Dieb ward eingesangen, Die Schlüssel fanden sich, und er, er ward gehangen. Nun weiß man, die Justiz bedenkt zuvörderst sich; Ich war nur Subaltern, das Eisen kam an mich. 30 Ich hob es auf. Ein Ding scheint euch nicht viel zu nüßen, Es kommt ein Augenblick, man freut sich's zu besitzen!

(Das Schloß springt auf.)

O schön gemünzt, ha! das ist wahre Lust!

(Er stedt ein.)

Die Tasche schwillt von Geld, von Freuden meine Brust — Wenn es nicht Angst ist. Horch! Verflucht! ihr feigen Glieber! 35 Was zittert ihr? — Genug!

(Er fieht noch einmal in die Schatulle und nimmt noch.)

Noch eins! Nun gut!

(Er macht fie ju und fahrt gufammen.)

Schon wieder!

Es geht was auf bem Gang! es geht boch sonst nicht um — Der Teufel hat vielleicht sein Spiel — das Spiel wär' bumm! Ist's eine Kaţe? Nein! das wär' ein schwerer Kater. Geschwind! es breht am Schloß —

(Springt in ben Alfoven.)

# 2. Auftritt.

Der Birt (mit einem Bachsflod, jur Seitenthur herein). Goller.

#### Böller.

Behüt'! mein Schwiegervater?

#### Wirt.

Es ist ein närrisch Ding um ein empfindlich Blut;
Es pocht, wenn man auch nur halbweg was Böses thut.
Neugierig bin ich sonst mein Tage nicht gewesen,
Dächt' ich nicht in dem Brief was Wichtiges zu lesen.
Und mit der Zeitung ist's ein ew'ger Aufenthalt:
Das Neuste, was man hört, ist immer monatsalt.
Und dann ist das auch schon ein unerträglich Wesen,
Wenn jeder spricht: D ja! ich hab' es auch gelesen.
Bär' ich nur Kavalier, Minister müßt' ich sein,
Und jeglicher Kurier ging' dei mir aus und ein.
Sch sind ihn nicht, den Brief! hat er ihn mitgenommen?
Es ist doch ganz verstucht! man soll zu gar nichts kommen!

#### Böller (für fic).

Du guter alter Narr, ich seh' wohl, es hat bich Der Diebs: und Zeitungsgott nicht halb so lieb wie mich.

#### Wirt.

Ich find' ihn nicht! — Dweh! — Hör' ich auch recht? — Daneben 55 Im Saale —

# Söller.

Riecht er mich vielleicht?

### Wirt.

Es knistert eben,

Als wär's ein Weiberschuh.

#### Böller.

Schuh! Nein, bas bin ich nicht.

(blaft ben Bachsftod aus, und ba er in ber Berlegenheit bas Schlof ber Meinen Thure nicht aufmachen tann, lagt er ihn fallen).

Jett hindert mich bas Schloß noch gar! (Siöft die Würe auf und fort.)

# 3. Auftritt.

Sophie (jur hinterthure mit einem Licht herein). Soller.

Soller (im Alfoven für fich).

Ein Weibsgesicht!

Höll'! Teufel! meine Frau! Bas foll mir bas?

# Sophie.

Ich bebe

65

Bei bem verwegnen Schritt.

# Föller.

Sie ist's, so wahr ich lebe!

Gibt bas ein Rendezvous? — Allein, gesetzten Falls, Ich zeigte mich! — Ja, dann — es krabbelt mir am Hals!

# Sophie.

Ja, folgt ber Liebe nur! Mit freundlichen Gebärben Lockt fie euch anfangs nach —

# Böller.

Ich möchte rasend werden!

Und barf nicht --

#### Sophie.

Doch wenn ihr einmal ben Weg verliert, Dann führt kein Frelicht euch so schlimm, als sie euch führt.

# Böller.

Ja wohl, dir war' ein Sumpf gefünder als das Zimmer! Bontie.

Bisher ging's freilich schlimm, boch täglich wird es schlimmer:

Mein Mann macht's balb zu toll. Bisher gab's wohl Berbruß; Jest treibt er es so arg, daß ich ihn hassen muß.

Böller.

Du Here!

Sophie.

Meine Hand hat er — Alcest inzwischen Besitzt, wie sonst mein Herz.

Söller.

Bu zaubern, Gift zu mischen,

Ist nicht so schlimm!

Sophie.

Dies Herz, das ganz für ihn gestammt, Das erst durch ihn gelernt, was Liebe sei —

Böller.

Berbammt!

Sophie.

Gleichgültig war's und kalt, eh es Alcest erweichte. 75

Böller.

Ihr Manner, ftundet ihr nur all' einmal fo Beichte!

Sophie.

Wie liebte mich Alcest!

Böller.

Ach, das ist nun vorbei!

Sophie.

Wie herzlich liebt' ich ihn!

Böller.

Bah! bas war Kinderei!

Sophie.

Du, Schicksal, trenntest uns, und, ach! für meine Sünden Mußt'ich mich — welch ein Muß! — mit einem Bieh verbinden. 80

#### Böller.

Ich Vieh? — Ja wohl ein Bieh, von dem gehörnten Vieh!

Sophie.

Was seh' ich?

Böller.

Was, Madam?

Bophie.

Des Laters Wachsstod? Wie Kam er hieher? — Doch nicht? — Da werd' ich fliehen müssen; Bielleicht belauscht er uns! —

Böller.

D, fet ihr zu, Gewiffen!

Sophie.

Doch das begreif' ich nicht, wie er ihn hier verlor.

85

90

Böller.

Sie scheut ben Bater nicht, mal' ihr ben Teufel vor!

Bophie.

Ach nein, bas ganze haus liegt in bem tiefften Schlafe.

Föller.

Die Lust ist mächtiger als alle Furcht ber Strafe.

Sophie.

Mein Bater ist zu Bett — Wer weiß, wie bas geschah? Es mag brum sein!

Böller.

D weh!

Sophie.

Alcest ist noch nicht da?

Föller.

D, dürft' ich sie!

#### Bophie.

Mein Herz schwimmt noch in bangem Zweifel: Sch lieb' und fürcht' ihn doch.

#### Böller.

Ich fürcht' ihn wie den Teufel Und mehr noch. Käm' er nur, der Fürst der Unterwelt, Ich bät' ihn: Hol mir sie! da hast du all mein Geld!

### Bophie.

Du bift zu reblich, Herz! Was ist benn bein Verbrechen? 95 Versprachst bu, treu zu sein? und konntest bu versprechen, Dem Menschen treu zu sein, an bem kein gutes Haar, Der unverständig, grob, falsch —

#### Böller.

Das bin ich?

# Sophie.

Fürwahr,

Wenn so ein Scheusal nicht ben Abscheu gnug entschuldigt, So lob' ich mir das Land, wo man dem Teufel huldigt. 100 Er ist ein Teufel!

# Böller.

Bas? ein Teufel? Scheusal? — Ich? Ich halt's nicht länger aus! (Er macht Bebarbe, hervorzuspringen.)

# 4. Auftritt.

Alcest (angetleidet, mit hut und Degen, den Mantel brüber, den er gleich ablegt). Borige.

# Alceft.

Du wartest schon auf mich? Sophie.

Sophie kam bir zuvor.

Du zitterst?

Sophie.

Die Gefahren!

Alcest.

Nein! Weibchen! nicht!

Böller.

Du! bir! bas find Braliminaren!

Bophie.

Du fühltest, mas bies Berg um beinetwillen litt;

105

Du fennst bies ganze Herz, verzeih ihm biesen Schritt!

Alceft.

Sophie!

Bophie.

Berzeihst bu ihn, so fühl' ich keine Reue.

Föller.

Ja, frage mich einmal, ob ich bir ihn verzeihe?

Sophie.

Was führte mich hieher? Gewiß, ich weiß es kaum.

Böller.

Ich weiß es nur zu wohl!

110

Sophie.

Es ist mir wie ein Traum.

Böller.

Ich wollt', ich träumte!

Sophie.

Sieh, ein ganges Berg voll Plagen

Bring' ich zu bir.

Alcest.

Der Schmerz vermindert fich im Rlagen.

115

# Sophie.

Ein sympathetisch Herz, wie beines, fand ich nie.

#### Soller.

Wenn ihr zusammen gähnt, bas nennt ihr Sympathie! Bortrefflich!

#### Sophie.

Mußt' ich nur dich so vollkommen sinden, Um mit dem Widerspiel von dir mich zu verbinden? Ich hab' ein Herz, das nicht tot für die Tugend ist.

#### Alceft.

3ch fenn's!

#### Söller.

Ja, ja, ich auch!

#### Sophie.

So liebenswert du bift, Du hättest nie von mir ein einzig Wort vernommen, Wär' dieses arme Herz nicht hoffnungslos beklommen. 120 Ich sehe Tag vor Tag die Wirtschaft untergehn: Das Leben meines Manns! Wie können wir bestehn? Ich weiß, er liebt mich nicht, er fühlt nicht meine Thränen; Und wenn mein Bater stürmt, muß ich auch den versöhnen! Mit jedem Morgen geht ein neues Leiden an.

#### Boller (gerührt auf feine Art).

Nein doch, die arme Frau ist wahrlich übel bran!

#### Sophie.

Mein Mann hat keinen Sinn für halb ein menschlich Leben; Was hab' ich nicht gerebt, was hab' ich nachgegeben! Er säuft den vollen Tag, macht Schulden hier und dort, Spielt, stänkert, pocht und kriecht, das geht an einem fort! 130 Sein ganzer Witz erzeugt nur Albernheit und Schwänke; Was er für Klugheit hält, sind ungeschliffne Ränke; Er lügt, verleumdet, trügt —

### Böller.

Ich seh', sie sammelt schon

Die Personalien zu meinem Leichsermon.

# Sophie.

O glaub', ich hätte mich schon lange tot betrübet, Wüßt' ich nicht —

135

### Söller.

Nur heraus!

# Sophie.

Daß mich Alcest noch liebet.

#### Alceft.

Er liebt, er flagt, wie bu.

### Sophie.

Das lindert meine Pein, Bon einem wenigstens, von dir beklagt zu sein. Alcest, bei dieser Hand, der teuern Hand, beschwöre Ich dich, behalte mir dein Herz beständig!

140

# Böller.

Söre,

Wie schön sie thut!

# Sophie.

Dies Herz, das nur für dich gebrannt, Kennt keinen andern Troft, als nur von deiner Hand.

# Alceft.

Ich fenne für bein Herz kein Mittel.
(Er faßt Sophien in den Arm und kußt sie.)

#### Böller.

Weh mir Armen!

Will benn kein Zufall nicht sich über mich erbarmen! Das Herz, bas macht mir bang!

145

# Sophie.

Mein Freund!

Böller.

Nein, nun wird's matt; Ich bin ber Freundschaft nun in allen Gliebern satt Und wollte, weil sie sich boch nichts zu sagen wissen, Sie ging' nun ihren Weg und ließe mir das Küssen!

Alceft.

Geliebtefte!

Sophie.

Mein Freund, noch biesen letten Kuß, Und bann leb wohl!

150

Alceft.

Du gehst?

Sophie.

Ich gehe - benn ich muß.

Alceft.

Du liebst mich, und bu gehft?

Sophie.

Ich geh' — weil ich bich liebe.

Ich würde einen Freund verlieren, wenn ich bliebe.
Es strömt der Klagen Lauf am liebsten in der Nacht,
An einem sichern Ort, wo nichts uns zittern macht.
Man wird vertraulicher, je ruhiger man klaget; 155
Allein für mein Geschlecht ist es zu viel gewaget.
Zu viel Gefahren sind in der Bertraulichkeit.
Ein schmerzerweichtes Herz in dieser schönen Zeit
Bersagt dem Freunde nicht den Mund zu Freundschaftsküssen.
Ein Freund ist auch ein Mensch

Söller.

Sie scheint es gut zu wissen.

# Sophie.

Leb wohl, und glaube nur, bag ich bie Deine fei.

### Böller.

Das Ungewitter zieht mir nah am Kopf vorbei. (Sophie ab. Alcest begleitet sie durch die Mittelthür, die offen bleibt. Man sieht sie beibe in der Ferne zusammen siehn.)

#### Böller.

Für diesmal nimm vorlieb! Hier ist nicht viel zu sinnen: Der Augenblick macht Luft, nur frisch mit dir von hinnen! (Aus dem Altoven und schnell durch die Seitenthüre ab.)

# 5. Auftritt.

Alceft (zurüdtommenb).

Was willst du nun, mein Herz? — Es ist doch wunderbar! 165 Dir bleibt das liebe Weib noch immer, mas fie mar. Bier ift die Dankbarkeit für jene goldnen Stunden Des ersten Liebealucks nicht aanz hinweggeschwunden. Was hab' ich nicht gebacht! was hab' ich nicht gefühlt! Und jenes Bild ift hier noch nicht herausgespült, 170 Wie mir die Liebe sie vollkommen herrlich zeigte, Das Bild, bem fich mein Berg in tiefer Chrfurcht neigte. Wie anders ist mir's nicht? wie heller seit der Zeit? Und boch bleibt bir ein Rest von jener Beiligkeit. Bekenn' es ehrlich nur, mas bich hieher getrieben; 175 Nun wendet sich das Blatt, fängst wieder an zu lieben. Und die Freigeifterei, und mas du fern gedacht, Der Hohn, ben bu ihr fprachft, ber Plan, ben bu gemacht -Wie anders fieht das aus! Wird dir nicht heimlich bange? Gewiß, eh du sie fänast, so hat sie dich schon lange! Nun, das ist Menschenlos! Man rennt wohl öfters an, Und wer viel brüber sinnt, ist noch weit übler bran.

Nur jest das Nötigste! Ich muß die Art erdenken, Um ihr gleich morgen früh was bares Geld zu schenken. Im Grund ist's doch verslucht — Ihr Schickfal drückt mich sehr: 185 Ihr Mann, der Lumpenhund, macht ihr das Leben schwer. Ich hab' just noch so viel. Laß sehn! Ja, es wird reichen. Wär' ich auch völlig fremd, sie müßte mich erweichen; Allein es liegt mir nur zu tief in Herz und Sinn, Daß ich gar vieles schuld an ihrem Elend bin. — 190 Das Schicksal wollt' es so! Ich konnt's einmal nicht hindern;

(Er macht bie Schatulle auf.) `

Was Teufel? was ist das? Fast die Schatulle leer! Bon allem Silbergeld ist nicht das Viertel mehr. Das Gold hab' ich bei mir. Ich hab' die Schlüssel immer! 195 Erst seit dem Nachmittag! Wer war denn wohl im Zimmer? Sophie? — Pfui! — Ja, Sophie? Unwürd'ge Grille, fort! Mein Diener? — D! der liegt an einem sichern Ort; Er schläst. — Der gute Kerl, er ist gewiß nicht schuldig! Allein wer sonst? — Bei Gott! es macht mich ungeduldig. 200

# Dritter Aufzug.

Die Birtsftube.

# J. Auftritt.

Der Wirt (im Chlafrod, im Seffel neben bem Tisch, worauf ein balb abgebranntes Licht, Kaffeezeug, Pfeisen und die Zeitungen. Rach ben ersten Bersen sieht er auf und zieht fich in diesem Auftritte und dem Ansange des folgenden an.)

Ach, ber verfluchte Brief bringt mich um Schlaf und Ruh! Es ging wahrhaftig nicht mit rechten Dingen zu! Unmöglich scheint es mir, bas Rätsel aufzulösen: Wenn man was Böses thut, erschrickt man vor dem Bösen. Goethe, Werke. VI.

Es war nicht mein Beruf, drum fam die Furcht mich an; 5 Und doch, für einen Wirt ist es nicht wohlgethan, Bu gittern, wenn's im Saus rumort und geht und fniftert; Denn mit Gespenstern find die Diebe nah verschwistert. Es war kein Mensch zu Haus, nicht Soller, nicht Alcest: Der Rellner konnt's nicht fein, die Mägde schliefen fest. Doch halt! - In aller Früh, fo zwischen brei und viere, Bort' ich ein leis Geräusch, es ging Sophiens Thure. Sie war vielleicht wohl selbst ber Beift, vor bem ich floh. Es war ein Weibertritt, Sophie geht ebenso. Allein, was that fie ba? — Man weiß, wie's Weiber machen: 15 Sie visitieren gern und sehn ber Fremben Sachen Und Wäsch' und Kleiber gern. Hätt' ich nur bran gebacht, Ich hätte sie erschreckt und bann sie ausgelacht. Sie hatte mit gesucht, ber Brief mar' nun gefunden; Jest ift die icone Zeit fo ungebraucht verschwunden! 20 Berflucht! Bur rechten Beit fällt einem nie mas ein, Und was man Gutes benft, fommt meift erft hinterdrein.

# 2. Auftritt.

Der Wirt. Sophie.

Sophie.

Mein Bater! benfen Gie! -

Wirt.

Nicht einmal guten Morgen?

25

Sophie.

Berzeihen Sie, Papa! Mein Kopf ist voller Sorgen.

Wirt.

Warum?

Sophie.

Acestens Geld, das er nicht lang erhielt, Ift miteinander fort.

Warum hat er gespielt?

Sie bleiben nicht bavon.

Sophie.

Nicht doch, es ist gestohlen!

Wirt.

Wie?

Sophie.

Ei, vom Zimmer meg!

Wirt.

Den Dieb! Wer ist's? Geschwind!

Sophic.

Wer's wüßte!

Wirt.

Hier, im Haus?

Sophie.

Ja, von Alcestens Tisch, aus der Schatull' heraus.

30

Wirt.

Und wann?

Bophic.

Heut nacht!

Wirt (für fich).

Das ift für meine Neugierfünden! Die Schuld kommt noch auf mich, man wird ben Wachsstock finden.

Sophie (für fic).

Er ist bestürzt und murrt. Hätt' er so was gethan? Im Zimmer war er boch, ber Wachsstock klagt ihn an.

#### Wirt (für fic).

Hates Sophie wohl selbst? Verflucht! das wär' noch schlimmer! 35 Sie wollte gestern Gelb und war heut nacht im Zimmer.

(Laut.)

Das ist ein dummer Streich! Gib acht! ber thut uns weh; Wohlfeil und sicher sein ist unfre Renommee.

### Sophie.

Ja! er verschmerzt es wohl, uns wird es sicher schaben, Es wird am Ende doch dem Gastwirt aufgeladen.

### Wirt.

Das weiß ich nur zu sehr. Es bleibt ein dummer Streich. Wenn's auch ein Hausdieb ist, ja, wer entdeckt ihn gleich? Das macht uns viel Verdruß!

# Jophie.

Es schlägt mich völlig nieber.

45

### Wirt (für fic).

Aha, es wird ihr bang.

(Laut, etwas verdrießliger.) Ich wollt', er hätt' es wieder! Ich war' recht froh.

# Sophie (für fic).

Es scheint, die Reue kommt ihm ein.

Und wenn er's wieder hat, so mag der Thäter sein, Wer will, man sagt's ihm nicht, und ihn bekümmert's weiter Auch nicht.

#### Wirt (für fic).

Wenn sie's nicht hat, bin ich ein Bärenhäuter!

Du bift ein gutes Kind, und mein Vertraun zu bir — Wart' nur! (Er geht, nach ber Thur zu sehen.) 50

# Sophie (für fic).

Bei Gott! er kommt und offenbart sich mir!

Ich kenne dich, Sophie, du pflegtest nie zu lügen — Hophie.

Eh hab' ich aller Welt als Ihnen was verschwiegen. Drum hoff' ich biesmal auch wohl zu verdienen —

# Wirt.

Schön!

Du bift mein Kind, und was geschehn ist, ist geschehn.

### Bophie.

Es kann bas beste Herz in bunkeln Stunden fehlen.

55

#### Wirt.

Wir wollen uns nicht mehr mit bem Vergangnen qualen. Daß bu im Zimmer warst, bas weiß kein Mensch als ich.

### Sophie (erfdroden).

Sie wissen —?

#### Wirt.

Ich wußt' nicht, wer es war, und lief, als fäm' der Teufel.

# Sophie (für fic).

Ja, ja, er hat das Geld! Nun ist es außer Zweifel.

### 60

# Wirt.

Erft jeto fiel mir ein, ich bort' bich heute fruh.

# Sophie.

Und was vortrefflich ist, es benkt kein Mensch an Sie. Ich fand ben Wachsstock —

# Wirt.

Du?

Sophie.

3d)!

Schon, bei meinem Leben!

65

Run sag', wie machen wir's, daß wir's ihm wiedergeben?

### Sophie.

Sie sagen: "Herr Alcest! verschonen Sie mein Haus, Das Gelb ift wieder da, ich hab' den Dieb heraus. Sie wissen selbst, wie leicht Gelegenheit verführet; Doch kaum war es entwandt, so war er schon gerühret, Bekannt' und gab es mir. Da haben Sie's! Verzeihn Sie ihm!" — Gewiß, Alcest wird gern zufrieden sein.

# Wirt.

So was zu fäbeln, haft bu eine seltne Gabe.

# Sophie.

Ja, bringen Sie's ihm so!

# Wirt.

Gleich! wenn ich's nur erft habe.

Sophie.

Sie haben's nicht?

#### Wirt.

Ei nein! Wo hätt' ich es benn her?

Sophie.

Woher?

#### Wirt.

Run ja! Woher? Gabst bu mir's benn?

Sophie.

Und wer

75

Hat's benn?

Wirt.

Wer's hat?

# Sophie.

Ja wohl! wenn Sie's nicht haben?

Boffen!

Sophie.

Wo thaten Sie's benn hin?

Wirt.

Ich glaub', du bift geschoffen!

Haft bu's benn nicht?

Sophic.

Jd? Wirt.

Ja!

Sophie.

Wie fam' ich benn bagu?

Wirt.

Ch! (Macht ihr pantomimifc bas Stehlen vor.)

Sophie.

Ich versteh' Sie nicht!

Wirt.

Wie unverschänt bist du!

Jetzt, ba bu's geben follst, gebenkst bu, auszuweichen. Du hast's ja erst bekannt. Pfui bir mit solchen Streichen! 8

Sophie.

Nein, das ist mir zu hoch! Jetzt klagen Sie mich an Und sagten nur vorhin, Sie hätten's selbst gethan!

Wirt.

Du Kröte! Ich's gethan! Ift bas die schuld'ge Liebe, Die Ehrsurcht gegen mich? Du machst mich gar zum Diebe, Da du die Diebin bist!

Sophie.

Mein Bater!

Warst du nicht

Beut früh im Zimmer?

Sophie.

Ja!

Wirt.

Und fagft mir ins Geficht,

Du hättest nicht bas Gelb?

Sophie.

Beweist das gleich?

Wirt.

Sa!

Sophie.

Waren

Sie benn nicht auch heut früh —

Wirt.

Ich fass' bei ben Haaren, Wenn bu nicht schweigst und gehst! (Sie geht weinend ab.)

Du treibst ben Spaß zu weit,

Nichtswürd'ge! — Sie ift fort! Es war ihr hohe Zeit! 90 Bielleicht bilot sie sich ein, mit Leugnen durchzukommen; Das Gelb ist einmal fort, und gnug, sie hat's genommen!

# 3. Auftritt.

Alceft (in Gebanten, im Morgenfrad). Der Birt.

Wirt (verlegen und bittenb).

Ich bin recht sehr bestürzt, daß ich erfahren muß! — Ich sehe, gnäd'ger Herr! Sie sind noch voll Berdruß. Doch bitt' ich, vorderhand es gütigst zu verschweigen; Ich will bas Meine thun. Ich hoff', es wird sich zeigen. Erfährt man's in der Stadt, so freun die Neider sich, Und ihre Bosheit schiebt wohl alle Schuld auf mich. Es kann kein Fremder sein! Ein Hausdieb hat's genommen! Sein Sie nur nicht erzürnt, es wird schon wiederkommen. 100 Wie hoch beläuft sich's denn?

Alceft.

Einhundert Thaler!

Wirt.

Ei!

Alceft.

Doch hundert Thaler -

Į.

Wirt.

Beft! find feine Rinberei!

Alceft.

Und bennoch wollt' ich fie vergeffen und entbehren, Bugt' ich, burch wen und wie fie weggekommen wären.

#### Wirt.

Ei, wär' das Geld nur da, ich fragte gern nicht mehr, 105 Ob's Michel oder Hans, und wann und wie es wär'?

Alceft (für fic).

Mein alter Diener! Nein! ber kann mich nicht berauben, Und in bem Zimmer war — Nein, nein, ich mag's nicht glauben.

#### Wirt.

Sie brechen sich ben Kopf? Es ist vergebne Müh! Genug, ich schaff' bas Gelb.

110

Alcest.

Mein Gelb?

Wirt.

Ich bitte Sie,

Daß niemand nichts erfährt! Wir kennen uns so lange, Und gnug, ich schaff' Ihr Geld. Da sein Sie gar nicht bange!

Sie wissen also -?

Wirt.

Hm! Ich bring's heraus, das Gelb.

Alcest.

Ei, fagen Sie mir boch -

Wirt.

Nicht um die gange Welt!

Alceft.

Wer nahm's, ich bitte Sie!

115

Wirt.

Ich sag', ich barf's nicht sagen.

Alceft.

Doch jemand aus bem haus?

Wirt.

Sie werben's nicht erfragen.

Alcest.

Vielleicht die junge Magb?

Wirt.

Die gute Hanne! Rein!

Alcest.

Der Rellner hat's boch nicht?

Wirt.

Der Rellner fann's nicht fein.

Alcest.

Die Röchin ist gewandt -

Wirt.

Im Sieben und im Braten.

Der Küchenjunge Hans?

120

Wirt.

Es ist nun nicht zu raten!

Alceft.

Der Gärtner könnte wohl -

Wirt.

Nein, noch find Sie nicht ba!

Alceft.

Der Sohn bes Gärtners?

Wirt.

Mein!

Alceft.

Vielleicht --

Wirt (halb für fich).

Der Haushund? - Ja.

Alceft (für fic).

Wart' nur, du dummer Kerl, ich weiß dich schon zu kriegen!

So hab' es benn, wer will! Daran kann wenig liegen, Wenn's wieberkommt! (Thut, als ging' er weg.) 125

Wirt.

Ja wohl!

Alceft (als wenn ihm etwas einfiele).

Berr Wirt! Mein Tintenfaß

Ift leer, und biefer Brief verlangt expreß -

Wirt.

Ei was!

Erft gestern kam er an, und heute schon zu schreiben! Es muß was Wichtigs sein.

Er darf nicht liegen bleiben.

Wirt.

Es ist ein großes Glück, wenn man korrespondiert.

Alceft.

Nicht eben allemal! Die Zeit, die man verliert, Ist mehr wert als der Spaß.

130

Wirt.

Da kommt ein einz'ger Brief und tröstet uns für viele. Berzeihn Sie, gnäd'ger Herr! ber gestrige enthält Viel Wichtigs? Dürst' ich wohl —?

Alceft.

Nicht um die ganze Welt!

Wirt.

Nichts aus Amerika?

135

Alceft.

Ich sag', ich barf's nicht sagen.

Wirt.

Ist Friedrich wieder frant?

Alteft.

Sie werben's nicht erfragen.

Wirt.

Aus Heffen, bleibt's babei? gehn wieder Leute -?

Alcest.

Nein!

Wirt.

Der Kaiser hat was vor?

Alceft.

Ja, bas fann möglich fein.

Im Norben ift's nicht juft!

Alceft.

Ich wollte nicht brauf schwören.

Wirt.

Es gart so heimlich nach.

140

Alceft.

Wir werben manches hören.

Wirt.

Rein Unglud irgendwo?

Ŀ.

Alceft.

Nur zu! Bald find Sie ba!

Wirt.

Gab's wohl beim letten Frost -

Alceft.

Erfrorne Sasen? - Ja!

Wirt.

Sie scheinen gar nicht viel auf Ihren Knecht zu bauen.

Alceft.

Mein herr, Migtrauischen pflegt man nicht zu vertrauen.

Wirt.

Und was verlangen Sie für ein Vertraun von mir? 145

Wer ist der Dieb? Mein Brief steht gleich zu Diensten hier; Sehr billig ist der Tausch, zu dem ich mich erbiete. Nun, wollen Sie den Brief?

Wirt (tonfundiert und begierig).

Ach, allzuviele Güte!

(Für fic.)

Wär's nur nicht eben bas, was er von mir begehrt.

Sie sehen boch, ein Dienst ist wohl bes andern wert, Und ich verrate nichts, ich schwör's bei meiner Ehre.

150

#### Wirt (für fic).

Wenn nur der Brief nicht gar zu appetitlich wäre! Allein, wie? wenn Sophie — Eh nun, da mag sie sehn! Die Reizung ist zu groß, kein Mensch kann widerstehn! Er wässert mir das Maul wie ein gebeizter Hase.

Alceft (für fic).

So stach kein Schinken je bem Windhund in die Nase.

**Wirt** (beschämt, nachgebend und noch zaubernd).
Sie wollen's, gnäd'ger Herr, und Ihre Gütigkeit —Alcest (für sich).

Jett beißt er an.

#### Wirt.

Zwingt mich auch zur Bertraulichkeit. (Zweiselnb und halb bittenb.)

Versprechen Sie, soll ich auch gleich ben Brief bekommen?

Alceft (reicht ben Brief bin).

Den Augenblick!

160

#### Wirt

(ber fic langsam bem Alcest, mit unverwandten Augen auf den Brief, nähert). Der Dieb —

Alceft.

Der Dieb!

Wirt.

Der's weggenommen,

3st -

Alceft.

Nur heraus!

Ist mei —

Alceft.

Nun!

Wirt

(init einem herzhaften Ton und fahrt jugleich ju und reißt Alcesten ben Brief aus ber Hanb).

Meine Tochter!

Alceft (erftaunt).

Wie?

Wirt

(fährt hervor, reißt vor gefchwindem Aufmachen das Rouvert in Studen und fangt an gu lejen).

"Hochwohlgeborner Herr!"

Alceft (friegt ihn bei ber Schulter).

Sie war's? Rein, fagen Sie

Die Wahrheit!

Wirt (ungebulbig).

Ja, fie ist's! D, er ist unerträglich!

"Insonders" —

Alcest (wie oben).

Rein, herr Wirt, Sophie! bas ift unmöglich!

Wirt (reißt fich los und fährt, ohne ihm zu antworten, fort).

"Hochzuverehrender"

165

Alceft (wie oben).

Sie hätte bas gethan!

Ich muß verstummen.

Wirt.

"Herr" —

Alceft (wie oben).

So hören Sie mich an!

Wie ging die Sache ju?

Wirt.

hernach will ich's erzählen.

Alcest.

Ift's benn gewiß?

Wirt.

Gewiß!

Alceft (im Abgehen ju fich).

Nun, bent' ich, foll's nicht fehlen.

# 4. Auftritt.

Der Wirt (lieft und fpricht bagmifchen).

"Und Gönner" — Ist er fort? — "Die viele Gütigkeit, "Die mir so manchen Fehl verziehen hat, verzeiht 170 Mir, hoff' ich, diesmal auch." — Was gibt's denn zu verzeihen?

"Ich weiß es, gnäd'ger Herr, daß Sie sich mit mir freuen." Schon gut! — "Der Himmel hat mir heut ein Glück geschonkt;

"Bobei mein dankbar Herz an Sie zum ersten denkt.
"Er hat vom sechsten Sohn mein liedes Weid entbunden."
Ich bin des Todes! — "Früh hat er sich eingefunden,
"Der Knad" — Der Balg, der! — D, ersäuft, erdrosselt ihn! —
"Und Ihre Nachsicht macht mich armen Mann so kühn" —
Ach, ich ersticke fast! In meinen alten Tagen
Soll mir so was geschehn? Es ist nicht zu ertragen!
Wart' nur, das geht dir nicht so ungenossen aus,
Micest! Ich will dich schon! Du sollst mir aus dem Haus!

Mich, einen guten Freund, so schändlich anzuführen! Dürft' ich ihn wieder nur, wie er's verdient, traktieren! Doch meine Tochter! D, das Henkersding geht schief! 185 Und ich verrate sie um den Gevatterbrief!

(Er saßt sich in die Periode.)

Berfluchter Ochsenkopf! Bist bu so alt geworben! Der Brief! bas Gelb! ber Streich! Ich möchte mich ermorben!

Was fang' ich an? Wohin? Wie räch' ich biesen Streich?

(Er erwischt einen Stock und täuft auf dem Theater herum.)

Tret' einer mir zu nah, ich schlag' ihn leberweich!

Hotzt' ich sie nur jett hier, die mich sonst schikanieren,

Ich würd' sie alle Herr! Wie wollt' ich sie kurieren!

Ich sterbe, wenn ich nicht — Ich gäb', ich weiß nicht, was,

Berbräch' der Junge mir gleich jett ein Stengelglas.

Ich zehr' mich selber auf — Und Rache muß ich haben!

(Er stößt auf seinen Sesset und prügelt ihn auß)

Sa! bist du staubig! komm! An dir will ich mich laben!

# 5. Auftritt.

Der Birt ichlägt immer fort. Soller tommt herein und erichridt: er ift im Domino, die Daste auf ben Arm gebunden, und hat ein halbes Raufchen.

#### Böller.

Was gibt's? Was? Ist er toll? Nun sei auf beiner Hut, Das wär' ein schön Emploi, des Sessels Substitut! Was für ein böser Geist mag doch den Alten treiben? Das beste wär', ich ging'! Da ist nicht sicher bleiben. 200

# Wirt (ohne Sollern gu febn).

Ich kann nicht mehr! o weh! es schmerzt mich Rud' und Arm!
(Er wirst sich in den Sessel.)

Ich schwit, am ganzen Leib. Goethe, Werte. VI.

Böller (für fic).

Ja, ja, Motion macht warm. (Er zeigt sich bem Wirt.)

Herr Bater!

#### Wirt.

Ah, Mosje! Er lebt die Nacht im Sause; Ich quäle mich zu Tob, und Er läuft aus dem Hause? Da trägt der Fastnachtsnarr zum Tanz und Spiel sein Geld 205 Und lacht, wenn hier im Haus der Teusel Fastnacht hält.

Böller.

So aufgebracht!

#### Wirt.

D, wart', ich will mich nicht mehr qualen. Böller.

Was gab's?

#### Wirt.

Aceft! Sophie! Soll ich's Ihm noch erzählen?

Nein, nein!

#### Wirt.

Wärt Ihr geholt, so hätt' ich endlich Ruh, Und der verdammte Kerl mit seinem Brief bazu! (Ab.) 210

# 6. Auftritt.

Soller (mit Rarifatur von Angft).

Was gab's? Weh dir! Vielleicht in wenig Augenblicken — Gib beinen Schäbel preis! pariere nur den Rücken! Bielleicht ist's 'raus! O weh! O, wie mir Armen graust, Es wird mir siedend heiß. So war's dem Doktor Faust Nicht halb zu Mut! Nicht halb war's so Richard dem 215 Dritten!

Höll' da! der Galgen da! der Hahnrei in der Mitten!

(Er läuft wie unsinnig herum, endlich besinnt er sich.)

Ach. des aestohlnen Guts wird keiner jemals froh!

Ach, bes gestohlnen Guts wird keiner jemals froh! Geh, Menme, Bösewicht! Warum erschrickst du so? Bielleicht ist's nicht so schlimm. Ich will es schon ersahren. (Er erblickt Alcesten und läuft fort.)

D weh! er ist's! er ist's! Er faßt mich bei ben Haaren. 220

# 7. Auftritt.

Alceft (angefleibet, mit but und Degen).

Solch einen schweren Streit empfand dies Berg noch nie. Das seltene Geschöpf, in dem die Phantafie Des gärtlichen Alcests bas Bild ber Tugend ehrte. Die ihn den höchsten Grad der schönsten Liebe lehrte, Ihm Gottheit, Mädchen, Freund, in allem alles mar: Sett so herabgesett! Es überläuft mich! Zwar Ift sie so ziemlich weg, die Hoheit der Ideen; Ich lass' fie als ein Weib bei andern Weibern stehen: Allein so tief! so tief! das treibt zur Raserei. Mein widerspenftig Berg steht ihr noch immer bei. Wie klein! Rannst du denn das nicht über dich vermögen? Ergreif das schone Glud! es kommt bir ja entgegen: Ein unvergleichlich Weib, das du begierig liebst. Braucht Geld. Geschwind, Alcest! Der Pfennig, ben bu gibft, Trägt seinen Thaler. Nun hat sie sich's selbst genommen — 235 Schon aut! Sie mag mir noch einmal mit Tugend kommen. Beh, faß bir nur ein Berg, fag' ihr mit faltem Blut: Bedürfen Sie vielleicht geringer Barschaft? Gut! Berschweigen Sie mir's nicht! Nur ohne Furcht bedienen

Sie sich bes Meinigen. Was mein ist, ift auch Ihnen — 240 Sie kommt! Auf einmal weg ist die erlogne Ruh! Du glaubst, sie nahm das Geld, und traust ihr's doch nicht zu.

# 8. Auftritt.

Alceft. Cophie.

#### Sophie.

Was machen Sie, Aceft! Sie scheinen mich zu fliehen — Hat benn die Einsamkeit so viel, Sie anzuziehen?

# Alceft.

Für diesmal weiß ich nicht, was mich besonders zog, 245 Und ohne viel Räson gibt's manchen Monolog.

#### Sophie.

Zwar ber Berluft ist groß und kann Sie billig schmerzen.

## Alceft.

Ach! es bebeutet nichts und liegt mir nicht am Herzen. Wir haben's ja; was ist benn nun bas bischen Gelb! Wer weiß, ob es nicht gar in gute Hände fällt?

#### Sophie.

Ja, Ihre Gütigkeit läßt uns nicht brunter leiben.

#### Alcest.

Mit etwas Offenheit mar alles zu vermeiben.

### Sophie.

Wie soll ich bas verstehn?

Alceft (lächelnb).

Das?

# Sophie.

Ja, wie paßt das hier?

Sie kennen mich, Sophie, sein Sie vertraut mit mir! Das Geld ist einmal fort! Wo's liegt, da mag es liegen! 255 Hätt' ich es eh gewußt, ich hätte still geschwiegen, Da sich die Sache so verhält —

#### Sophie (erftaunt).

So wissen Sie?

Alcest (mit Zärtlickleit; er ergreist ihre Hand und tüßt sie). Ihr Bater! — Ja, ich weiß, geliebteste Sophie!

Sophie (verwundert und beichamt).

Und Sie verzeihn?

#### Alceft.

Den Scherz, wer macht ben zum Berbrechen?

Mich bünkt —

#### Alceft.

Erlaube mir, daß wir von Herzen sprechen. 260 Du weißt es, daß Alcest noch immer für dich brennt. Das Glück entriß dich mir und hat uns nicht getrennt; Dein Herz ist immer mein, mein's immer dein geblieben. Mein Geld ist dein so gut, als wär' es dir verschrieben; Du hast ein gleiches Recht auf all mein Gut, wie ich. 265 Nimm, was du gerne magst, Sophie, nur liebe mich.

(Er umarmt sie; sie schweigt.)

Befiehl! Du finbest mich ju allem gleich erbötig.

Fophte (ftols, indem fle fic von ihm losreigt). Respekt vor Ihrem Geld! allein ich hab's nicht nötig. Was ist das für ein Ton? Ich weiß nicht, fass' ich's recht? Ha! Sie verkennen mich. — 270

# Alceft (pitiert).

D, Ihr ergebner Knecht Kennt Sie nur gar zu wohl und weiß auch, was er fobert, Und sieht nicht ein, warum Ihr Zorn so heftig lobert. Wer sich so weit vergeht —

Sophie (erftaunt).

Bergeht? wie bas?

Alceft.

Mabam!

Sophie (aufgebracht).

Was foll das heißen, Herr?.

Alceft.

Berzeihn Sie meiner Scham: Ich liebe Sie zu sehr, um so was laut zu sagen. 275

Sophie (mit Born).

Alcest!

Alceft.

Belieben Sie nur, ben Papa zu fragen. Der weiß, so scheint es —

sophie (mit einem Musbruche von Beftigleit).

Was? ich will es wissen, was?

Mein herr, ich scherze nicht!

Alceft.

Er fagte, baß Sie bas -

Sophie (wie oben).

Nun, bas —

Alceft.

Eh nun! daß Sie — daß Sie das Gelb genommen.

**Sophie** (mit Wut und Thränen, indem sie sich wegwendet). Er darf! D Gott! ist es so weit mit ihm gekommen? 280

Alceft (bittenb).

Sophie!

290

295

Sophie (weggewendet).

Sie find nicht wert -

Alcest (wie oben).

Sophie!

Sophie.

Mir vom Gesicht!

Alceft.

Berzeihn Sie!

Sophie.

Weg von mir! Nein, ich verzeih' es nicht! Mein Vater scheut sich nicht, die Ehre mir zu rauben. Und von Sophieen? Wie? Alcest, Sie konnten's glauben? Ich hätt' es nicht gesagt um alles Gut der Welt — 285 Allein, es muß herauß! — Mein Bater hat das Geld. (Gilig ab.)

# 9. Auftritt.

Miceft. Bernach Soller.

#### Alceft.

Run wären wir gescheit! Das ist ein tolles Wesen! Der Teusel mag das Ding nun auseinander lesen! Zwei Menschen, beide gut und treu ihr lebenlang, Berklagen sich — mir wird um meine Sinne bang. Das ist das erste Mal, daß ich so was ersahre, Und kenne sie nun doch die schönen langen Jahre. Hier ist ein Fall, wo man beim Denken nichts gewinnt; Man wird nur tieser dumm, je tieser daß man sinnt. Sophie! der alte Mann! die sollten mich berauben? Wär' Söller angeklagt, das ließ' sich eher glauben! Fiel' auf den Kauzen nur ein Fünkchen von Verdacht! Doch er war auf dem Ball die liebe lange Nacht.

Und fieht nicht ein, warum Ihr Zorn so heftig lobert. Wer sich so weit vergeht —

Sophie (erftaunt).

Bergeht? wie bas?

Alceft.

Madam!

Sophie (aufgebracht).

Was foll bas heißen, Berr?.

Alceft.

Berzeihn Sie meiner Scham:
fo mas laut zu fagen. 275

Ich liebe Sie zu sehr, um so was laut zu sagen.

Sophie (mit Born).

Alcest!

Alceft.

Belieben Sie nur, ben Papa zu fragen. Der weiß, so scheint es —

Sophie (mit einem Musbruche von Seftigleit).

Was? ich will es wissen, mas?

Mein Herr, ich scherze nicht!

Alcest.

Er fagte, baß Sie bas -

Sophie (wie oben).

Nun, bas -

Alceft.

Ch nun! daß Sie — daß Sie das Gelb genommen.

**Fophie** (mit Wut und Thränen, indem fie fich wegwendet). Er barf! D Gott! ist es so weit mit ihm gekommen? 280

Alceft (bittenb).

Sophie!

Dritter Aufzug. 9. Auftritt.

Sophie (weggewendet).

Sie find nicht wert -

Alceft (wie oben).

Sophie!

Sophie.

Mir vom Geficht!

Alceft.

Verzeihn Sie!

Sophie.

Weg von mir! Nein, ich verzeih' es nicht! Mein Bater scheut sich nicht, die Ehre mir zu rauben. Und von Sophieen? Wie? Alcest, Sie konnten's glauben? Ich hätt' es nicht gesagt um alles Gut der Welt — 285 Allein, es muß herauß! — Mein Bater hat das Geld. (Gilig ab.)

# 9. Auftritt.

Miceft. Bemach Söller.

# Alcest.

Nun wären wir gescheit! Das ist ein tolles Wesen!
Der Teusel mag das Ding nun auseinander lesen!
Zwei Menschen, beide gut und treu ihr lebenlang,
Berklagen sich — mir wird um meine Sinne bang.
Das ist das erste Mal, daß ich so was ersahre,
Und kenne sie nun doch die schönen langen Jahre.
Hier ist ein Fall, wo man beim Denken nichts gewinnt;
Man wird nur tieser dumm, je tieser daß man simmt.
Sophie! der alte Mann! die sollten mich berauben?
Där' Söller angeklagt, das ließ' sich eher glauben!
Fiel' auf den Kauzen nur ein Fünkchen von Verdacht!
Doch er war auf dem Ball die liebe lange Nacht.

**Böller** (in gewöhnlicher Aleidung, mit einer Weinlaune). Da fitt der Teufelskerl und ruhet aus vom Schmaufen; Könnt' ich ihm nur an Hals, wie wollt' ich ihn zerzausen! 300

Alceft (für fic).

Da kömmt er, wie bestellt!

(Laut.) Wie steht's, Herr Söller?

Böller.

Dumm!

Es' geht mir die Mufik noch fo im Kopf herum.
(Er reibt die Stien.)

Er thut mir greulich weh.

Alceft.

Sie waren auf bem Balle;

Viel Damen ba?

Böller.

Wie sonst! Die Maus läuft nach ber Falle, Weil Speck brin ist. 305

Alcest.

Ging's brav?

Böller.

Gar fehr!

Alcest.

Was tanzten Sie?

Böller.

Ich hab' nur zugesehn.

(Für fic.) Dem Tang von heute früh.

Alceft.

herr Söller nicht getanzt? Woher ift bas gekommen?

Böller.

Ich hatte mir es boch recht ernstlich vorgenommen.

Alceft.

Und ging es nicht?

Böller.

Eh, nein! Im Kopfe brückt' es mich Gewaltig, und da war's mir gar nicht tanzerlich. 310

Alceft.

Ci!

Böller.

Und das Schlimmste war, ich konnte gar nicht wehren: Je mehr ich hört' und sah, verging mir Sehn und Hören.

Alceft.

So arg? Das ift mir leib! Das Uebel kommt geschwind.

Böller.

O nein, ich spur' es schon, seitbem Sie bei uns sinb, Und länger.

315

Alcest.

Sonberbar!

Böller.

Und ift nicht zu vertreiben.

Alceft.

Ei, laff' Er fich ben Kopf mit warmen Tüchern reiben. Bielleicht verzieht es fich.

Föller (für sich).

Ich glaub', er spottet noch!

(Laut.) Ja, das geht nicht so leicht.

Alceft.

Am Ende gibt sich's doch. Und es geschieht Ihm recht; es wird noch besser kommen! Er hat die arme Frau nicht einmal mitgenommen, 320 Wenn Er zum Balle ging. Herr, das ist gar nicht sein; Er läßt die junge Frau zur Winterzeit allein.

#### Böller.

Ach! fie bleibt gern zu Haus und läßt mich immer schwärmen, Denn sie versteht die Kunft, sich ohne mich zu wärmen.

# Alceft.

Das wäre boch kurios!

325

#### Böller.

Der merkt sich ohne Wink, wo's was zum besten gibt.

Alceft (pitiert).

Wie so verblümt?

### Böller.

Exempli gratia: bes Baters alte Weine Trink' ich recht gern; allein er rückt nicht gern heraus, Er schont das Seinige; da trink' ich außerm Haus! 830

Alcest (mit Ahnung).

Mein Herr, bebenken Sie! -

#### Boller (mit Sohn).

Herr Freund von Frauenzimmern, Sie ift nun meine Frau; was kann Sie das bekümmern? Und wenn sie auch ihr Mann für sonst was anders hält.

Alceft (mit gurudgehaltenem Borne).

Was Mann! Mann ober nicht! Ich trotz' ber ganzen Welt; Und unterstehn Sie sich noch einmal, was zu sagen — 333

#### Boller (erfdredt, für fic).

O schön! Ich soll ihn wohl noch gar am Ende fragen, Wie tugendhaft sie ist?

(Laut.) Mein Herd bleibt doch mein Herd! Trot jedem fremden Koch!

#### Alceft.

Er ist die Frau nicht wert! So schön, so tugendhaft! so vielen Reiz der Seele! So viel Ihm zugebracht! nichts, was dem Engel sehle! 340 Böller.

Sie hat, ich hab's gemerkt, besondern Reiz im Blut, Und auch der Kopfschmuck war ein zugebrachtes Gut. Ich war prädestiniert zu einem solchen Weibe Und ohne Frage schon gekrönt im Mutterleibe.

Alceft (berausbrechend).

Herr Söller!

345

Böller (ted).

Soll er mas?

Alceft (jurudhaltenb).

Ich sag' Ihm, sei Er still!

Böller.

Ich will boch sehn, wer mir bas Maul verbieten will?

The mist?

Hätt' ich Ihn anderswo, ich wies' Ihm, wer es wäre!

Böller (halb laut).

Er schlüge sich wohl gar um meiner Frauen Ehre.

Alcest.

Gewiß!

Boller (wie erft).

Es weiß kein Mensch so gut, wie weit sie geht.

Alceft.

Berflucht!

350

Böller.

O Herr Alcest! wir wissen ja, wie's steht. Nur still! ein bischen still! Wir wollen uns vergleichen, Und da versteht sich schon, die Herren Ihresgleichen, Die schneiben meist für sich das ganze Kornfeld um Und lassen dann dem Mann das Spizilegium.

# Alceft.

Mein Herr, ich wundre mich, daß Sie sich unterfangen — 355 Böller.

D, mir sind auch gar oft die Augen übergangen, Und täglich ist mir's noch, als röch' ich Zwiebeln.

Alceft (jornig und entichloffen).

Mie?

Mein Herr, nun geht's zu weit! Heraus! was wollen Sie? Man wird Ihm, seh' ich wohl, die Zunge lösen muffen.

Böller (berghaft).

Ch, Herre, was man sieht, das, dächt' ich, kann man wissen. 360

Alcest.

Die, fieht? Wie nehmen Sie bas Sehen?

Böller.

Wie man's nimmt,

Bom Soren und vom Sehn.

Alcest.

Ha!

Böller.

Nur nicht fo ergrimmt!

Alceft (mit bem entichloffenften Borne).

Was haben Sie gehört? Was haben Sie gefehen?

Boller (erichroden, will fich wegbegeben).

Erlauben Sie, mein Berr!

Alcest (ibn gurudhaltend). Wohin?

Böller.

Beiseit zu geben.

Alcest.

Sie kommen hier nicht los!

365

Boller (für fic).

Db ihn der Teufel plagt!

Alcest.

Was hörten Sie?

Söller.

Ich? Nichts. Man hat mir's nur gesagt!

Alceft (bringend gornig).

Mer war ber Mann?

Böller.

Der Mann! bas mar ein Mann -

Alceft (heftiger und auf ihn losgehenb).

Geschwinde!

Boller (in Angft).

Der's felbft mit Augen fah.

(herzhafter.) Ich rufe bas Gefinde!

Alceft (friegt ihn beim Rragen).

Mer war's?

Boller (will fich logreißen).

Was? Hölle!

Alceft (hält ihn fefter).

Wer? Sie übertreiben mich!

(Er gieht ben Degen.)

Ber ift ber Bofewicht? ber Schelm? ber Lügner?

370

Boller (faut vor Angft auf die Rnice).

3**d**)!

Alceft (brobend).

Was haben Sie gesehn?

Die Mitschuldigen.

Böller (furchtfam).

Eh nun, bas sieht man immer:

Der Herr, bas ist ein Herr, Sophie ein Frauenzimmer.

Alceft (wie oben).

Und weiter?

Böller.

Nun, da geht's benn so ben Lauf ber Welt, Wie's geht, wenn sie bem Herrn und ihr ber Herr gefällt.

Alceft.

Das heißt? -

375

Böller.

Ich bächte boch, Sie wüßten's ohne Fragen.

Alcest.

Nun?

Böller.

Man hat nicht das Herz, so etwas zu versagen.

Alcest.

So etwas? Deutlicher!

Böller.

D, laffen Sie mir Ruh!

Alceft (immer wie oben).

Es heißt? Beim Teufel!

Böller.

Run, es heißt ein Renbezvous.

Alceft (erichroden).

Er lügt!

Böller (für fic).

Er ift erfchrectt.

Alcest (für fic).

Wie hat er bas erfahren? (Er stedt ben Degen ein.)

Boller (für fic).

Rourage!

380

Alceft (für fic).

Wer verriet, daß wir beisammen waren?

Was meinen Sie bamit?

Böller (trogig).

D, wir verstehn uns schon.

Das Luftspiel heute nacht! Ich ftand nicht weit bavon.

Alceft (erftaunt).

Und mo?

Böller.

3m Rabinett!

Alceft.

So war Er auf bem Balle?

Böller.

Wer war benn auf bem Schmaus? Nur still und ohne Galle Zwei Wörtchen: Was man noch so heimlich treiben mag, 385 Ihr Herren, merkt's euch wohl, es kommt zuletzt an Tag.

#### Alceft.

Es kommt noch wohl heraus, daß Er mein Dieb ist. Raben Und Dohlen wollt' ich eh in meinem Hause haben Als Ihn. Pfui! schlechter Mensch!

# Böller.

Ja, ja, ich bin wohl schlecht; Allein, ihr großen Herrn, ihr habt wohl immer recht! 390 Ihr wollt mit unserm Gut nur nach Belieben schalten, Ihr haltet kein Gesetz, und andre sollen's halten? Das ist sehr einerlei, Gelust nach Fleisch, nach Gold. Seid erst nicht hängenswert, wenn ihr uns hängen wollt!

# Alceft.

Er untersteht sich noch —

Böller.

Ich barf mich unterstehen:

Gewiß, es ist kein Spaß, gehörnt herumzugehen. In summa, nehmen Sie's nur nicht so gar genau: Ich stahl dem Herrn Sein Geld, und Er mir meine Frau.

Alceft (brobenb).

Was stahl ich?

Böller.

Nichts, mein Herr! Es war schon längst Ihr eigen. Noch eh ich's mein geglaubt.

Alceft.

Sou -

Böller.

Da muß ich wohl schweigen.

405

Alceft.

Un Galgen mit bem Dieb!

Böller.

Erinnern Sie sich nicht,

Daß auch ein scharf Gesetz von andern Leuten spricht?

Alceft.

Herr Söller!

Boller (macht ein Beichen bes Röpfens).

Ja, man hilft euch Näschern auch vom Brote.

Alceft.

Ist Er ein Praktikus und hält das Zeug für Mode? Gehangen wird Er noch, zum wenigsten gestäupt.

Boller (zeigt auf die Stirn).

Gebrandmarkt bin ich schon.

# 10. Auftritt.

Borige. Der Birt. Cophie.

sophie (im Fond).

Mein harter Bater bleibt

Auf bem verhaßten Ton.

Wirt (im Fond).

Das Mädchen will nicht weichen.

Sophie.

Da ist Alcest.

Wirt (erblidt Alceften).

Aha!

Sophie.

Es muß, es muß fich zeigen!

Wirt (ju Alceften).

Mein herr, fie ift ber Dieb!

Sophie (auf der andern Seite).

Er ist ber Dieb, mein Herr!

Alcest

(fieht fie beibe ladend an, dann fagt er in einem Tone wie fie, auf Sollern deutenb). Er ift ber Dieb!

Boller (für fic).

Nun, Saut, nun halte feft!

Sophie.

Er?

Wirt.

Œr?

Alceft.

Sie haben's beibe nicht; er hat's!

Wirt.

Schlagt einen Nagel

Ihm burch ben Kopf, aufs Rab! Goethe, Werte. VI.

7

Sophie.

Du?

Böller (für fic).

Wolkenbruch und Hagel!

Wirt.

Ich möchte bich -

Alceft.

Mein Herr! ich bitte nur Gebuld! Sophie war im Verdacht, doch nicht mit ihrer Schuld. Sie kam, besuchte mich. Der Schritt war wohl verwegen; 415 Doch ihre Tugend darf's —

(3u Söder.) Sie waren ja zugegen! (Sophie erstaunt.) Wir wußten nichts davon, vertraulich schwieg die Nacht, Die Tugend —

Böller.

Sa, sie hat mir ziemlich warm gemacht.

Alceft (jum Wirt).

Doch Sie?

Wirt.

Aus Neugier war ich auch hinaufgekommen, Bon dem verwünschten Brief war ich so eingenommen. 420 Doch Ihnen, Herr Alcest, hätt' ich's nicht zugetraut! Den Herrn Gevatter hab' ich noch nicht recht verdaut.

Alceft.

Berzeihn Sie biesen Scherz! Und Sie, Sophie, vergeben Mir auch gewiß!

Sophie.

Alcest!

Alceft.

Ich zweifl' in meinem Leben An Ihrer Tugend nie. Berzeihn Sie jenen Schritt! 425 So gut wie tugendhaft — Böller.

Faft glaub' ich's felber mit.

Alcest (ju Sophien).

Und Sie vergeben boch auch unserm Söller?

Sophie (fie gibt ihm die Sand).

Gerne!

Da!

Alceft (jum Wirt).

Mons!

wirt (gibt Sollern die Sand)

Stiehl nicht mehr!

Böller.

Die Länge bringt bie Ferne!

Alcest.

Allein, was macht mein Gelb?

Böller.

D Herr, es war aus Not!

Der Spieler peinigte mich Armen fast zu Tob, Ich wußte keinen Rat, ich stahl und zahlte Schulden; Hier ist bas übrige, ich weiß nicht, wie viel Gulben.

Alceft.

Was fort ist, schenk' ich Ihm.

Böller.

Für diesmal mär's vorbei!

485

Alceft.

Allein, ich hoff', Er wird fein höflich, still und treu! Und untersteht Er sich, noch einmal anzufangen —

Böller.

So! — Diesmal bleiben wir wohl alle ungehangen.

# Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel.

Et prodesse volunt et delectare poëtae

5

10

15

20

25

# Prolog.

Auf, Adler, bich zur Sonne schwing. Dem Bubliko dies Blättchen bring! So Luft und Rlang gibt frisches Blut. Bielleicht ift ihm nicht wohl zu Mut. Ach, schau Sie, gud Sie, komm herbei! Der Bapft und Raifer und Klerisei! Haben lange Mäntel und lange Schwänz. Baradieren mit Eichel= und Lorbeerfrang, Trottieren und stäuben zu hellen Scharen, Machen ein Gezwater als wie die Staren. Dringt einer sich bem andern vor. Deutet einer bem anbern ein Eselsohr. Da steht das liebe Publikum Und fieht erstaunend auf und um, Was all der tollen Reiterei Kür Anfana, Mitt' und Ende sei. Dho, sa sa, zum Teufel zu! D weh! laß ab, laß mich in Ruh! Herum, herauf, hinan, hinein -Das muß ein Schwarm Autoren fein! Ach Herr, man frümmt und frammt sich so, Rappelt wie eine Laus, hüpft wie ein Kloh Und fliegt einmal und kriecht einmal Und endlich läßt man euch in Saal. Sei's Rammerherr nun, fei's Lakai, Benug, bag einer brinne fei.

Nun weiter auf, nun weiter an! Wie's tummelt auf der Ehrenbahn! Ach sieh! wie schöne pflanzt sich ein Das Bölklein bort im Schattenhain! 20 Ift wohl zurecht und wohl zu Mut, Bäunt jeder sich fein kleines Gut, Beschneidt die Nägel in Ruh und Fried Und fingt sein Klimpimpimper-Lied. Da kommt ein Flegel ihm auf den Leib, 85 Frift seine Aepfel, beschläft fein Beib: Sich brauf die Bürgerschaft rottiert. Gebrüllt, gewett und Krieg geführt; Und Höll' und Erd' bewegt fich schon. Da kommt mir ein Titanensohn 40 Und padt ben gangen hügel auf Mit Städt' und Wäldern, einem Sauf, Mit Schlachtfelds Lärm und liebem Sang (Es wankt die Erd', dem Bolk ist's bang), Und trägt fie eben in einem Lauf 45 Rum Schemel ben Olymp hinauf. Des wird herr Jupiter ergrimmt, Sein'n ersten besten Strahl er nimmt Und schmeißt ben Kerl die Kreuz und Quer Hurlurli burli ins Thal daher 50 Und freut fich seines Siegs so lang. Bis Juno ihm macht wieder bana. So ift die Eitelkeit der Welt! Aft keines Reich so fest gestellt, Ift feine Erbenmacht fo groß, . 55 Kühlt alles boch sein Enbelos. Drum treib's ein jeber, wie er fann; Ein kleiner Mann ist auch ein Mann. Der Soh' ftolziert, ber Kleine lacht, So hat's ein jeber wohl gemacht. 60 Und da versteht sich schon, die Herren Ihresgleichen, Die schneiben meist für sich das ganze Kornfeld um Und lassen dann bem Mann das Spizilegium.

#### Alceft.

Mein Herr, ich wundre mich, daß Sie sich unterfangen — 355 Böller.

D, mir find auch gar oft die Augen übergangen, Und täglich ift mir's noch, als röch' ich Zwiebeln.

Alceft (jornig und entichloffen).

Mie?

Mein Herr, nun geht's zu weit! Heraus! was wollen Sie? Man wird Ihm, seh' ich wohl, die Zunge lösen muffen.

Boller (herzhaft).

Eh, Herre, was man sieht, das, dächt' ich, kann man wissen. 360

Alceft.

Die, sieht? Wie nehmen Sie bas Sehen?

Böller.

Wie man's nimmt,

Vom Hören und vom Sehn.

Alcest.

Ha!

Böller.

Nur nicht so ergrimmt!

Alceft (mit bem entschloffenften Borne).

Was haben Sie gehört? Was haben Sie gesehen?

Boller (erichroden, will fich megbegeben).

Erlauben Sie, mein Herr!

Alceft (ihn zurüchaltend). Wohin?

Böller.

Beifeit ju gehen.

Alceft.

Sie kommen hier nicht los!

365

Boller (für fich).

Ob ihn ber Teufel plagt!

Alceft.

Was hörten Sie?

Böller.

Ich? Nichts. Man hat mir's nur gefagt!

Alceft (bringend jornig).

Wer war ber Mann?

Böller.

Der Mann! bas war ein Mann -

Alceft (heftiger und auf ihn losgehenb).

Geschwinde!

Soller (in Angft).

Der's selbst mit Augen sah.

(herzhafter.) Ich rufe bas Gesinde!

Alceft (friegt ihn beim Rragen).

Wer war's?

Boller (will fich logreißen).

Was? Hölle!

Alceft (hält ihn fefter).

Wer? Sie übertreiben mich!

(Er gieht ben Degen.)

Wer ift ber Bösewicht? ber Schelm? ber Lügner?

370

Boller (fällt bor Angft auf die Rnice).

**J**\$\dd{1}

Alceft (brobenb).

Was haben Sie gesehn?

Böller (furchtfam).

Eh nun, bas sieht man immer:

Der Herr, das ist ein Herr, Sophie ein Frauenzimmer.

Alcest (wie oben).

Und weiter?

Böller.

Run, ba geht's benn so ben Lauf ber Welt, Wie's geht, wenn sie bem Herrn und ihr ber Herr gefällt.

Alcest.

Das heißt? -

375

Böller.

Ich bächte boch, Sie wüßten's ohne Fragen.

Alceft.

Nun?

Böller.

Man hat nicht bas Herz, so etwas zu versagen.

Alceft.

So etwas? Deutlicher!

Böller.

D, laffen Sie mir Ruh!

Alceft (immer wie oben).

Es heißt? Beim Teufel!

Böller.

Run, es heißt ein Rendezvous.

Alceft (erfdroden).

Er lügt!

Böller (für fic).

Er ist erschreckt.

Alcest (für sic).

Wie hat er bas erfahren? (Er stedt ben Degen ein.)

380

soller (für fic).

Rourage!

Alceft (für fic).

Wer verriet, daß wir beisammen waren? (Erholt.)

Was meinen Sie bamit?

Söller (trogig).

Das Lustspiel heute nacht! Ich stand nicht weit davon.

Alceft (erftaunt).

Und wo?

Söller.

Im Rabinett!

Alceft.

So war Er auf bem Balle?

Böller.

Wer war benn auf bem Schmaus? Nur ftill und ohne Galle Zwei Wörtchen: Was man noch so heimlich treiben mag, 385 Ihr Herren, merkt's euch wohl, es kommt zuletzt an Tag.

#### Alceft.

Es kommt noch wohl heraus, daß Er mein Dieb ist. Raben Und Dohlen wollt' ich eh in meinem Hause haben Als Ihn. Pfui! schlechter Mensch!

# Söller.

Ja, ja, ich bin wohl schlecht; Allein, ihr großen Herrn, ihr habt wohl immer recht! 390 Ihr wollt mit unserm Gut nur nach Belieben schalten, Ihr haltet kein Geset, und andre sollen's halten? Das ist sehr einerlei, Gelust nach Fleisch, nach Gold. Seid erst nicht hängenswert, wenn ihr uns hängen wollt!

#### Alceft.

Er untersteht sich noch —

395

Hier ein Schwein; Trummel und Schlägel, Ein Reitpferd, ein Wägel, Kugeln und Regel, Kiftchen und Pfeifer, Kutschen und Läufer, Hufar und Schweizer; Nur ein paar Kreuzer, Ift alles bein! Kindlein, kauft ein!

100

105

Eräulein.

Die Leute schreien wie befessen.

Doktor.

Es gilt ums Abendeffen.

Tirolerin.

Kann ich mit meiner Ware bienen?

Eräulein.

Was führt Sie benn?

110

Mirglerin.

Gemalt neumodisch Band, Die leichtsten Palatinen Sind bei ber Hand; Sehn Sie die allerliebsten Häubchen an, Die Fächer! Was man sehen kann!

115

Niedlich, scharmant!

(Der Dollor thut artig mit ber Tirolerin während bes Beschauens der Waren, wird zulett bringender.)

#### Tirolerin.

Nicht immer, immer gleich Ift ein galantes Mädchen, Ihr Herrn, für euch;

| Das | Jahrmarktsfest | zu | Plundersmeilern. |
|-----|----------------|----|------------------|
|-----|----------------|----|------------------|

107

Nimmt sich ber gute Freund zu viel heraus, Gleich ist die Schneck' in ihrem Haus, Und er macht so! —

120

(Sie wifcht bem Dottor bas Maul.)

# Wagenschmiermann.

Her! Her!

Butterweiche Wagenschmer, Daß die Achsen nicht knirren Und die Räber nicht girren,

125

Nah! Nah!

Ich und mein Esel sind auch ba.

Souvernante tommt mit bem Pfarrer burchs Gebränge; er halt fich bei bem Pfeffertuchenmabchen auf; bie Gouvernante ift ungufrieben.

#### Gouvernante.

Dort steht ber Doktor und mein Fraulen; Herr Pfarrer, laffen Sie uns eilen.

130

# Pfefferkuchenmädchen.

Ha, ha, ha! Nehmt von ben Pfefferkuchen ba! Sind gewürzt, füß und gut; Frisches Blut, Guten Mut; Pfeffernüß! ha, ha, ha!

135

#### Gouvernante.

Geschwind, Herr Pfarrer, bann! -- Sticht Sie bas Mäbchen an?

### Pfarrer.

Wie Sie befehlen.

Bigeunerhauptmann und fein Burfd.

# Bigeunerhauptmann.

Lumpen und Quark Der ganze Mark!

140

14

Bigeunerburfch.

Die Pistolen

Möcht' ich mir holen!

Bigeunerhauptmann.

Sind nicht den Teufel wert!

Weitmäulichte Laffen

Feilschen und gaffen, Gaffen und kaufen,

Beftienhaufen!

Rinder und Fraten,

Affen und Raten!

Möcht' all das Zeug nicht,

Wenn ich's geschenkt friegt'!

Dürft' ich nur über sie!

Bigennerbursch.

Wetter! mir wollten fie!

Bigeunerhauptmann.

Wollten sie zausen!

Bigeunerburfc.

Wollten fie laufen!

Bigeunerhauptmann.

Mit zwanzig Mann Mein wär' ber Kram!

Bigennerburfdy.

Wär' wohl der Mühe wert.

Fräulein.

Frau Amtmann, Sie werben verzeihen --

Amtmannin (fommt aus ber Sausihur).

Wir freuen

Uns von Herzen. Willfommner Besuch!

145

150

155

160

# Poktor.

Ist heut boch bes Lärmens genug.

Bantelfanger tommt mit feiner Frau und ftedt fein Bilb auf; bie Leute verfammeln fic.

# Bänkelfänger.

Ihr lieben Chriften allgemein, Wann wollt ihr euch verbessern?

Ihr könnt nicht anders ruhig sein

Und euer Glück vergrößern:

Das Laster weh dem Menschen thut;

Die Tugend ist das höchste Gut

Und liegt euch vor den Füßen.

(Die solgenden Berje ad libitum.)

#### Amtmann.

Der Mensch meint's boch gut.

#### Marmotte.

In the foliation of the state o

Ich hab' gesehn gar manchen Herrn
Avecque la marmotte,
Der hätt' die Jungfern gar zu gern
180
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.

Hab' auch gesehn die Jungser schön
Avecque la marmotte, 185
Die thäte nach mir Kleinem sehn
Avecque la marmotte,

| Das | Jahrmarkts | feft au | Blunberen | eilern |
|-----|------------|---------|-----------|--------|
|     |            |         |           |        |

Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

110

Nun laßt mich nicht so gehn, ihr Herrn, Avecque la marmotte, Die Burschen essen und trinken gern Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la,

Avecque la marmotte. 19: (Die Gesellschaft wirft dem Knaben kleines Geld hin; Marmotte rafft alles auf.)

190

200

205

# Bitherfpielbub.

Ai! Ai! meinen Kreuzer! Er hat mir meinen Kreuzer genommen!

# Marmotte.

Ist nicht mahr, ist mein.

(Balgen fic. Marmotte fiegt. Zitherspielbub weint.)

Symphonie.

Lichtputer (in Hanswurftracht, auf dem Theater). Wollen's gnädigst erlauben, Daß wir nicht anfangen?

# Bigennerhauptmann.

Wie die Schöpse laufen, Vom Narren Gift zu kaufen!

# Schweinmekger.

Führt mir bie Schweine nach Haus!

# Ochfenhändler.

Die Ochsen langsam zum Ort hinaus! Bir kommen nach. Herr Bruder, ber Wirt uns borgt, Wir trinken eins. Die Herbe ist versorgt.

# Hanswurft.

Ihr mehnt, i bin Hanswurft, nit mahr?

| Das Jahrmarkisfest zu Plundersweiler                                                                                                       | n. 111           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Hab' sei Krage, sei Hose, sei Knopf;<br>Hätt' i au sei Kopf,<br>Wär' i Hanswurst ganz und gar.<br>Js boch in der Art.                      | 210              |  |  |  |
| Seht nur de Bart!<br>Allons, wer kauf mir<br>Pflaster, Laxier!<br>Hab' so viel Durst<br>Als wie Hanswurst.<br>Schnupstuch 'rauf!           | 215              |  |  |  |
| Marktschreier.                                                                                                                             |                  |  |  |  |
| Wirst nit viel angeln, ist noch zu früh.<br>Meine Damen und Herrn<br>Sähen wohl gern<br>'s treffliche Trauerstück;                         | 220              |  |  |  |
| Und diesen Augenblick<br>Wird sich der Borhang heben;<br>Besieben nur acht zu geben!<br>Ist die Historia<br>Bon Esther in Drama;           | 225              |  |  |  |
| Ist nach der neusten Art,<br>Zähnklapp und Grausen gepaart;<br>Daß nur sehr schad' ist,<br>Daß heller Tag ist;<br>Sollte stichdunkel sein, | 230              |  |  |  |
| Denn 's find viel Lichter brein.<br>(Der Borhang hebt sich. Man sieht an der Seite einen Thron<br>in der Ferne.)                           | und einen Galgen |  |  |  |
| Symphonic.                                                                                                                                 |                  |  |  |  |
| Raifer Ahasverus. Saman.                                                                                                                   |                  |  |  |  |
| <b>Haman</b> (allein).                                                                                                                     |                  |  |  |  |

Die du mit ew'ger Glut mich Tag und Nacht begleitest, Mir die Gebanken füllft und meine Schritte leitest, 238 D Rache, wende nicht im letzten Augenblick
Die Hand von beinem Knecht! Es mägt sich mein Geschick.
Was soll der hohe Glanz, der meinen Kopf umschwebet?
Was soll der günst'ge Hauch, der längst mein Glück belebet
Da mir ein ganzes Reich gebückt zu Füßen liegt,
Wenn sich ein einziger nicht in dem Staube schmiegt?
Was hilst's, auf so viel Herrn und Fürsten wegzugehen,
Wenn es ein Jude wagt, mir ins Gesicht zu sehen?
Thut er auf Abram groß, auf unbeslecktes Blut,
So lehr' ihn unsre Macht des Tempels grause Glut!
Und wie Jerusalem in Schutt und Staub zersalen,
So lieg' das ganze Volk und Mardochai vor allen!
D kochte nur, wie hier, erst Ahasverus' Blut!
Da er ein König ist, ach, ist er viel zu gut.

Ahasverus (tritt auf und fpricht).

Sieh Haman — bift bu ba?

250

# Haman.

Ich warte hier schon lange.

# Ahasverus.

Du schläfst auch nie recht aus; es ist mir um dich bange.
(Sett sich.)

#### Haman.

Erhabenster Monarch, da beine Majestät, Wie immer, seh' ich wohl, auf Ros' und Flaumen geht, Welch einen Dank soll man den hohen Göttern sagen Für dein so selten Glück, die Krone leicht zu tragen! 255 Dein Volk, wie Sand am Meer, macht dir so wenig Müh! Das ist nur Götterkraft; von ihnen hast du sie. So läßt sich ein Gebirg in sester Ruh nicht stören, Wenn Wälder ohne Zahl auf seinem Haupt sich mehren.

# Ahasverus.

D ja, was das betrifft, die Götter machen's recht:

So lebt und so regiert von jeher mein Geschlecht. Mit Müh hat keiner sich das weite Reich erworben, Und keiner jemals ist aus Sorglichkeit gestorben.

#### Haman.

Wie bin ich, Gnäbigster, voll Unmut und Berbruß, Daß ich heut beine Ruh gezwungen ftoren muß!

265

#### Ahasverus.

Was Ihr zu sagen habt, bitt' ich Guch — furz zu sagen.

#### Haman.

Wo nehm' ich Worte her, bas Schrednis vorzutragen?

# Ahasverus.

Wie so?

### gaman.

Du kennst das Bolk, das man die Juden nennt, Das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. Du gabst ihm Raum und Ruh, sich weit und breit zu mehren 270 Und sich nach seiner Art in deinem Land zu nähren; Du wurdest selbst ihr Gott, als ihrer sie verstieß Und Stadt= und Tempelspracht in Flammen schwinden ließ: Und doch verkennen sie in dir den güt'gen Retter, Berachten dein Gesetz und spotten deiner Götter; 275 Daß selbst dein Unterthan ihr Glück mit Neide sieht Und zweiselt, ob er auch vor rechten Göttern kniet. Laß sie durch ein Gesetz von ihrer Pflicht belehren Und, wenn sie störrig sind, durch Flamm' und Schwert bekehren!

#### Ahasverus.

Mein Freund, ich lobe dich: du sprichst nach beiner Pflicht; 280 Doch, wie's ihr andre seht, so sieht's der König nicht. Mir ist es einerlei, wem sie die Pfalmen singen, Benn sie nur ruhig sind und mir die Steuern bringen. Goethe, Werk. VI.

#### Haman.

Ich seh', Großmächtigster, dir nur gehört das Reich, Du bist an Gnad' und Huld den hohen Göttern gleich! 285 Doch ist das nicht allein: sie haben einen Glauben, Der sie berechtiget, die Fremden zu berauben, Und der Verwegenheit stehn beine Bölker bloß. D König, säume nicht! benn die Gefahr ist groß.

# Ahasverus.

Wie ware benn bas jett so gar auf einmal kommen? 290 Bon Morb und Straßenraub hab' ich lang nichts vernommen.

#### Haman.

Auch ist's das eben nicht, wovon die Rebe war: Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gesahr. Er weiß mit leichter Müh, und ohne viel zu wagen, Durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen. 295

# Ahasverus.

Ich weiß das nur zu gut. Mein Freund, ich bin nicht blind; Doch bas thun andre mehr, die unbeschnitten sind.

#### Haman.

Das alles ließe sich vielleicht auch noch verschmerzen: Doch finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen, Und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt. 500 Mit jedem handeln sie nach einer eignen Art. Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen; Der kommt nie los, der sich nur einmal eingelassen. Mit unsern Weibern auch ist es ein übel Spiel; Sie haben nie kein Geld und brauchen immer viel.

# Ahasverus.

Ha, ha! das geht zu weit! Ha, ha! du machst mich lachen; Ein Jude wird dich doch nicht eifersüchtig machen?

325

330

#### Haman.

Das nicht, Durchlauchtigster! Doch ist's ein alter Brauch, Wer's mit den Weibern hält, der hat die Männer auch; Und von dem niedern Bolk, das in der Frre wandelt, s10 Wird Recht und Eigentum, Amt, Rang und Glück verhandelt.

#### Ahasverus.

Du irrst bich, guter Mann! Wie könnte bas geschehn? Das alles muß nach mir und meinem Willen gehn.

#### Haman.

Ich weiß vollkommen wohl; dir ist zwar niemand gleich, Doch gibt's viel große Herrn und Fürsten in dem Reich, s15 Die dein so sanstes Joch nur wider Willen dulben.
Sie haben Stolz genug, doch stecken sie in Schulden; Es ist ein jeglicher in deinem ganzen Land Auf ein' und andre Art mit Israel verwandt, Und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur offen:

So lang die Ordnung steht, so lang hat's nichts zu hoffen. Es nährt drum insgeheim den fast getuschten Brand, Und eh wir's uns versehn, so flammt das ganze Land.

#### Ahasverus.

Das ift bas erste Mal nicht, baß uns bies begegnet; Doch unfre Waffen sind am Ende stets gesegnet: Wir schicken unser Heer und feiern jeden Sieg Und sitzen ruhig hier, als wär' da drauß' kein Krieg.

#### Maman.

Ein Aufruhr, angestammt in wenig Augenblicken, Ist eben auch so balb durch Klugheit zu ersticken; Allein durch Rat und Geld nährt sich Rebellion: Bereint bestürmen sie, es wankt zuletzt der Thron.

#### Ahasverus.

Der kann ganz sicher stehn, so lang als ich brauf site! Man weiß, wie ba herab ich gar erschrecklich blitze; Die Stufen sind von Gold, die Säulen Marmorstein, In hundert Jahren fällt solch Wunderwerk nicht ein.

335

#### Haman.

Ach, warum brängst bu mich, bir alles zu erzählen?

# Ahasverus.

So sag' es grab heraus, ftatt mich ringsum zu qualen! So ein Gespräch ist mir ein schlechter Zeitvertreib.

#### Haman.

Ach, Herr, fie magen fich vielleicht an beinen Leib.

Ahasverus (jufammenfahrenb).

Mie? mas?

340 - **A**aman.

Es ist gesagt. So fließet benn, ihr Klagen! Wer ift wohl Manns genug, um hier nicht zu verzagen? Tief in der Hölle ward die schwarze That erdacht, Und noch verbirgt ein Teil der Schuldigen die Nacht. Bergebens, daß bich Thron und Kron' und Zepter schützen; Du follft nicht Babylon, nicht mehr bein Reich befiten! In fürchterlicher Nacht trennt die Verräterei Mit Batermörderhand bein Lebensband entzwei; Dein Blut, wofür das Blut von Tausenden geflossen. Wird über Bett und Pfühl erbarmlich hingegoffen. Weh heulet im Palast, Weh heult burch Reich und Stadt, 350 Und weh, wer beinem Dienst fich aufgeopfert hat! Dein hoher Leichnam wird wie schlechtes Mas geachtet, Und beine Treuen sind in Reihen hingeschlachtet! Rulett, vom Morden satt, tilat die Verräterhand Ihr eigen schändlich Werk durch allgemeinen Brand. 355

### Ahasverus.

D weh! was will mir bas? Mir wird ganz grün und blau! Ich glaub', ich sterbe gleich. — Geh, sag es meiner Frau!

Die Zähne schlagen mir, die Kniee mir zusammen, Mir läuft ein kalter Schweiß, schon seh' ich Blut und Flammen.

### Haman.

Ermanne bich!

860

# Ahasverus.

Ach! Ach!

#### Haman.

Es ist wohl hohe Zeit; Doch treues Bolk ist stets zu beinem Dienst bereit. Du wirst ben Redlichsten an seinem Eifer kennen.

# Ahasverus.

Je nun, was zaubert ihr? So laßt fie gleich verbrennen!

Man muß behutsam gehn; so schnell hat's keine Not.

# Ahasverus.

Derweile stechen sie mich zwanzigmale tot.

365

### Haman.

Das wollen wir nun ichon mit unfern Waffen hindern.

# Ahasverus.

Und ich war so vergnügt als unter meinen Kindern! Mir wünschen sie den Tod? Das schmerzt mich gar zu sehr!

#### Maman.

Und, Herr, wer einmal stirbt, der ist und trinkt nicht mehr. Ahasverus.

Man kann ben Hochverrat nicht schrecklich gnug bestrafen. 370 Annan.

Du follteft icon fo fruh bei beinen Batern ichlafen?

# Ahasverus.

Ei pfui! mir ist das Grab mehr als der Tod verhaßt!

Ach! Ach! mein würd'ger Freund! — Nun ftill! ich bin gefaßt. Nun foll's der ganzen Welt vor meinem Zorne grauen! Geh, laß mir auf einmal zehntausend Galgen bauen.

#### Maman (fnicend).

Unüberwindlichster! hier lieg' ich, bitte Gnad'! Es wär' ums viele Bolk — und um die Walbung schad'.

# Ahasverus.

Steh auf! Dich hat kein Mensch an Großmut überschritten; Dich lehrt bein ebel Herz, für Feinde selbst zu bitten. Steh auf! Wie meinst du daß?

### Haman.

Gar mancher Bösewicht Ist unter diesem Volk, doch alle sind es nicht; Und vor unschuld'gem Blut mög' sich dein Schwert behüten! Bestrasen muß ein Fürst, nicht wie ein Tiger wüten. Das Ungeheu'r, das sich mit tausend Klauen regt, Liegt kraftlos, wenn man ihm die Häupter niederschlägt. 385

# Ahasverus.

D wohl! So hängt mir fie, nur ohne viel Geschwäte! Der Kaiser will es so, so sagen's die Gesetze. Wer find sie? sag' mir an.

# Haman.

Ach, bas ist nicht bestimmt; Doch geht man niemals fehl, wenn man die Reichsten ninunt.

# Ahasverus.

Bermalebeite Brut, bu sollst nicht länger leben! 590 Und dir sei all ihr Gut und Hab' und Haus gegeben!

# Haman.

Ein trauriges Geschenk!

# Ahasverus.

Wer kommt bir erft in Sinn?

#### Daman.

Der erst' ist Marbochai, Hofjub' ber Königin.

# Ahasverus.

D weh! ba wird sie mir kein Stündchen Ruhe lassen!

#### Haman.

Ist er nur einmal tot, so wird sie schon sich fassen.

# **39**5

405

410

### Ahasverus.

So hängt ihn benn geschwind und laßt fie nicht zu mir!

### Haman.

Wen bu nicht rufen läßt, ber kommt so nicht zu bir.

### Ahasverus.

Wo ist ein Galgen nur? Hängt ihn, eh's jemand spüret!

#### Daman.

Schon hab' ich einen hier vorsorglich aufgeführet.

# Ahasverus.

Und fragt mich jest nicht mehr! Ich hab' genug gethan; 400 Beschlossen hab' ich es, nun geht's mich nicht mehr an. (nb.)

### Hanswurft.

Der erste Aktus ist nun vollbracht, Und ber nun folgt — bas ist ber zweite.

# Marktschreier.

Liebe Freunde, gute Leute, Daß Menschenlieb' und Freundlichkeit, Sorge für eure Gesundheit Und Leibeswohl zu dieser Zeit Mich diesen weiten Weg geführt, Das seid ihr alle perschwadiert. Und von meiner Wissenschaft und Kunst Werdet ihr, liebe Freunde, mit Gunst

Euch felbst am besten überführen. Und ift so wenig zu verlieren. Zwar könnt' ich euch Brief und Siegel weisen Von ber Raiserin aller Reußen 415 Und von Kriedrich, dem König in Breußen. Und allen Europens Potentaten -Doch wer spricht gern von seinen Thaten? Sind auch viele meiner Borfahren, Die, leider! nichts als Brahler maren. 420 Ihr könntet's benken auch von mir, Drum rühm' ich nichts und zeig' euch hier Ein Badel Arzenei, fostlich und aut: Die Ware fich felber loben thut. Wozu es alles schon gut gewesen, 425 Ift aufm gedruckten Zettel zu lesen; Und enthält das Bäckel gang Ein Magenpulver und Burgang, Ein Zahnpulverlein, honigfüße, Und einen Ring gegen alle Flüffe. 430 Wird nur bafür ein Baken begehrt. Ift in ber Not wohl hundert wert.

# Hanswurft.

Schnupftuch 'rauf!

(Die Bufdauer taufen beim Martifchreier.)

# Mildmädden.

435

440

Kauft meine Milch! Kauft meine Eier! Sie sind gut Und sind nicht teuer, Frisch, wie's einer nur begehrt!

# Bigeunerhauptmann.

Das Milchmädchen ba ift ein hübsches Ding; Ich kauft' ihr wohl so einen zinnernen Ring.

# Bigeunerburfch.

D ja, mir mar' fie eben recht.

# Bigeunerhauptmann.

Buerft ber herr und bann ber Knecht.

# Beide.

Wie verfauft Sie Ihre Gier?

# Mildmädden.

Drei, ihr herrn, für einen Dreier.

# Beide.

Straf' mich Gott, bas find fie wert. (Sie macht fic von ihnen los.)

# Mildmädden.

Kauft meine Milch!

Rauft meine Gier!

# Beide. (Sie halten fie.)

Nicht so wild!

D, nicht so teuer!

# Mildmädden.

Was sollen mir Die tollen Freier?

Rauft meine Milch,

Rauft meine Gier!

Dann feib ihr mir lieb und mert.

# Doktor.

Wie gefällt Ihnen bas Drama?

#### Amtmann.

Nicht! Sind doch immer Skandala. Hab' auch gleich ihnen sagen lassen, Sie sollten das Ding gezientlicher fassen. 445

450

455

# Doktor.

Was fagte benn ber Entrepreneur?

### Amtmann.

Es käme bergleichen Zeug nicht mehr, Und zuletzt Haman gehenkt erscheine Zur Warnung und Schrecken ber ganzen Gemeine.

# Hanswurft.

Schnupftuch 'rauf!

# Marktfdreier.

Die Herren gehn noch nicht von hinnen, Wir wollen den zweiten Aft beginnen. Indessen können sie sich besinnen, Ob sie von meiner Ware was brauchen.

460

465

# Hanswurft.

Gebt acht! kommen euch Thränen in die Augen.

#### mufit.

Efther und Darbodai treten auf.

# Mardodai (weinend und ichluchzend).

D greuliches Geschick! o schreckenvoller Schluß!

D Unthat, die dir heut mein Mund verkünden muß! 470 Erbärmlich, Königin, muß ich vor dir erscheinen.

#### Gfther.

So sag' mir, was bu willt, und hör' nur auf, zu weinen! Mardochai.

hu! es halt's mein herz, hu, hu! es halt's nicht aus.

### Gither.

Weh, weine bich erst satt, sonst bringst bu nichts heraus.

# Mardodjai.

Sü, hu! es wird mir noch, hu, hu! bas Berg zersprengen. 475

# Gaher.

Was gibt's benn?

# Mardodjai.

11 hu bu! ich foll heut abend hangen!

# Gfther.

Ei, was bu fagst, mein Freund! Gi, woher weißt bu bies?

# Mardodai.

Das ift sehr einerlei, genug, es ist gewiß.

Darf benn der Glückliche dem schönsten Tage trauen?

Darf einer denn auf Fels sein Haus geruhig bauen?

Mich machte deine Gunft so sicher, Königin!

Wie zittr' ich, da ich nun von den Berworsnen bin!

# Gfther.

Cag', wem geluftet's benn, mein Freund, nach beinem Leben?

# Mardodai.

Der stolze Haman hat's dem König angegeben. Wenn du dich nicht erbarmst, nicht eilst, mir beizustehn, 485 Nicht schnell zum König gehst, so ist's um mich geschehn.

# Gfther.

Die Bitte, armer Mann, kann ich bir nicht gewähren; Man kommt zum König nicht, er müßt' es erst begehren. Tritt einer unwerlangt bem König vors Gesicht, Du weißt, der Tod steht drauf! Gewiß, dein Ernst ist's nicht. 490

# Mardodjai.

D Unvergleichliche, bu haft gar nichts zu wagen; Wer beine Schönheit sieht, ber kann bir nichts versagen. Und in Gesetzen sind die Strafen nur gehäuft, Weil man sonst gar zu grob ben König überläuft.

#### Gfther.

Und follt' ich auch, mein Freund, das Leben nicht verlieren, 495 Mich warnt der Basthi Sturz; ich mag es nicht probieren.

# Mardochai.

So ift bir benn ber Tob bes Freundes einerlei?

# Efther.

Allein, mas hälf' es bir, wir fturben alle zwei?

# Mardochai.

Erhalt mein graues Haupt, Gelb, Kinber, Weib und Ehre! Ether.

Bon Herzen gern, wenn's nur nicht so gefährlich wäre. 500

# Mardochai.

Ich sein hartes Herz rus' ich vergebens an.
Gebenk', Undankbare, was ich für dich gethan!
Erzogen hab' ich dich von deinen ersten Tagen,
Ich habe dich gelehrt, bei Hof dich zu betragen.
Du hättest lange schon des Königs Gunst verscherzt,
Er hätte lange schon sich satt an dir geherzt;
Du bist oft gar zu grad und wärest längst verkleinert,
Hätt' ich nicht deine Lieb' und deine Pflicht verseinert.
Dir kam allein durch mich der König unters Joch,
Und durch mich ganz allein besitzest du ihn noch.

#### Gfther.

Bon felbsten hab' ich wohl nicht Gunst, noch Glück erworben; Dir bank' ich's ganz allein, auch wenn bu längst gestorben.

# Mardochai.

D, ftürb' ich für mein Bolk und unfer heilig Land! Allein ich sterb' umsonst durch die verruchte Hand. Dort hängt mein graues Haupt, dem ungestümen Regen, 515 Dem glühnden Sonnenschein und bittern Schnee entgegen! Dort nascht geschäftig mir, zum Winter-Zeitvertreib, Ein garstig Rabenvolk das schöne Fett vom Leib! Dort schlagen ausgedörrt zuletzt die edlen Glieder Bon jedem leichten Wind mit Klappern hin und wieder! 520

Ein Greuel allem Bolk, ein ew'ger Schandfleck mir, Ein Fluch auf Frael, und, Königin, — was bir?

## Gfther.

Gewiß, groß Herzeleid! Doch, kann ich es erlangen, So follst du mir nicht lang am leid'gen Galgen hangen; Und mit sorgfält'gem Schmerz vortrefflich balsamiert, 522 Begrab' ich bein Gebein, recht wie es sich gebührt.

## Mardochai.

Bergebens wirst du dann den treuen Freund beweinen! Er wird dir in der Not nicht mehr wie sonst erscheinen, Mit keinem Beutel Geld, den du so eifrig nahmst, Wenn du mit Schuldverdruß von Spiel und Handel kamst; 550 Mit keinem neuen Kleid, noch Perlen und Juwelen: Mein Geist erscheint dir leer, und um dich recht zu quälen, Bringt er nur die Gestalt von Schätzen aus der Gruft, Und wenn du's sassen

### Efther.

Ei, weißt du was, mein Freund? Bebenke mich am Ende 585 Mit einem Kapital in beinem Testamente.

## Mardochai.

Wie gerne thät' ich das, von beiner Hulb gerührt! Doch, leider! ist mein Gut auch sämtlich konfisziert. Und dann muß ich den Tod der Brüder auch besorgen! Kein einz'ger bleibt zurück, dir künstig mehr zu borgen. 540 Der schöne Handel fällt, es kommt kein' Kontreband' Durch unsre Industrie dir künstig mehr zur Hand. Die kleinste Zose wird nichts mehr an dir beneiden; Dich werden, Mägden gleich, inländ'sche Zeuge kleiden; Und endlich wirst du so mit hoffnungsloser Pein 545 Die Sklavin beines Manns und seiner Leute sein!

### Gaher.

Das ist nicht schön von bir! Was brauchst bu's mir zu sagen?

Kommt einmal biese Zeit, dann ist es Zeit, zu klagen. (Weinend.) Nein! Wird mir's fo ergehn?

## Mardochai.

Ich schwör' dir, anders nicht!

Efther.

Was thu' ich?

550

## Mardochai.

Rett' uns noch!

Efther.

Ach, geh mir vom Gesicht!

Ich wollte —

## Mardochai.

Königin, ich bitte dich, erhöre!

Was willst du?

## Gfther.

Ach, ich wollt' — daß alles anders wäre! (A6.)

## Mardochai (allein).

Bei Gott! hier soll mich nicht manch schönes Wort verbrießen! Ich lass' ihr keine Ruh, sie muß sich boch entschließen. (216.)

## Marktschreier.

Seiltänzer und Springer sollten nun kommen; 555 Doch haben die Tage so abgenommen. Allein morgen früh bei guter Zeit Sind wir mit unserer Kunst bereit. Und wem zuletzt noch ein Päckel gefällt, Der hat es um die Hälfte Geld. 560

## Schattenspielmann (hinter ber Szene).

Orgelum, orgelei! Dubelbumbei!

### Doktor.

Laft ihn herbeikommen!

### Amtmann.

Bringt ben Schirm heraus!

### Doktor.

Thut die Lichter aus! 565 Sind ja in einem honetten Haus. Nicht wahr, Herr Amtmann, man ist, was man bleibt?

## Amtmann.

Man ift, wie man's treibt.

## Schattenspielmann.

Orgelum, orgelei! Dubelbumbei! Lichter weg! mein Lämpchen nur! Nimmt sich sonst nicht aus. Ins Dunkle ba, Mesbames!

## Doktor.

Von Herzen gern.

## Schattenspielmann.

Orgelum, orgelei! :,:

Ad, wie sie is alles dunkel!
Finsternis is,
War sie all wüst und leer,
Hab' sie all nicks auf dieser Erd' gesehn.
Orgelum :,:
Sprach sie Gott, 's werd' Licht!
Wie's hell da 'reinbricht!
Wie sie all' durk einander gehn,
Die Element' alle vier!
In sechs Tag' alles gemacht is,
Soonn'. Mond, Stern', Baum und Tier.

Drgelum, orgelei! Dubelbumbei! Steh fie Abam in die Baradies. Steh fie Eva, hat fie bie Schlang' verführt. 590 'Nausgejagt, Mit Dorn und Disteln, Geburtsschmerzen geplagt! D weh! Draelum :.: 595 hat sie die Welt vermehrt Mit viel gottlose Leut; Waren so fromm vorher! Sabe gefunge, gebet't! Glaube mehr an feine Gott, 600 Is e Schand und e Spott, Seh fie die Ritter und Damen, Wie fie zusammenkamen, Sich begeh, sich begatte, In alle grüne Schatte, 605 Uf alle grune Beibe: Rann bas unser Berrgott leibe? Draelum, oraelei! Dubelbumbei! Fährt ba bie Sündflut 'rein: 610 Wie sie gottserbärmlick schrein! Mu all erfaufen schwer, 38 gar feine Rettung mehr! Draelum :.: Bud' fie, in vollem Schuß 615 Mliegt baber Merkurius, Macht ein End' all biefer Not: Dank fei bir, lieber Berre Gott! Drgelum, orgelei, Dubelbumbei! 620

Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern.

129

Doktor.

Ja, ba wären wir geborgen!

Fräulein.

Empfehlen uns.

Amtmann.

Sie fommen boch wieber morgen?

Gouvernante.

Man hat an einmal fatt.

Doktor.

Jeber Tag seine eigne Plage hat.

625

Schattenspielmann.

Orgelum, orgelei! Dubelbumbei!

# Das Neueste von Plundersweilern.

1781.

Nachstehendes Gebicht verlangt eine kurze Ginleitung, weil es sonst zum größten Teil unverständlich bleiben mußte.

Herzogin Amalia hatte die gnädige Gewohnheit einsgeführt, daß sie allen Personen ihres nächsten Kreises zu Weihnachten einen heiligen Christ bescheren ließen. In einem geräumigen Zimmer waren Tische, Gestelle, Pyramiden und Baulichkeiten errichtet, wo jeder einzelne solche Gaben fand, die ihn teils für seine Verdienste um die Geselschaft besohnen und erfreuen, teils auch wegen einiger Unarten, Anzgewohnheiten und Mißgriffe bestrafen und vermahnen sollten.

Bu Weihnachten 1781 verbanden fich mehrere Dieses Bereins, der Fürftin gleichfalls eine Gabe darzubringen, welche nichts Geringeres sein sollte, als die beutsche Litteratur ber nächstvergangenen Sahre in einem Scherzbilde. Ueber biesen Gegenstand mar so viel gesprochen worden, so viel gestrittenund gemeint, daß sich manches Neckische wohl zusammenfassen liek und das Zerstreute in einem Bilde aufzustellen möglich Nach Erfindung und Entwurf des Verfassers marb burch Rat Rraus eine Aquarellzeichnung verfertigt, zu gleicher Reit aber ein Gedicht geschrieben, welches die bunten und felt= famen Geftalten einigermaßen erklären follte. Dieses Bilb war auf einem vergulbeten Geftell eingerahmt und verbedt, und als nun jedermann sich über die empfangenen Gaben genugsam erfreut hatte, trat der Marktschreier von Blunders: weilern in der von Ettersburg her bekannten Gestalt, begleitet von der luftigen Person, herein, begrüßte die Gesellschaft, und nach Enthüllung und Beleuchtung bes Bilbes recitierte er bas

10

15

20

Gebicht, beffen einzelne Gegenstände ber Begleiter, wie sie eben vorkamen, mit ber Pritsche bezeichnete. Dieser Scherz gelang zur Ergötzung ber höchsten Gönnerin, nicht ohne kleinen Berdruß einiger Gegenwärtigen, die sich getroffen fühlen mochten.

Das Bild existiert noch, wohlerhalten, und burfte, von einem geschickten Kupserstecher geistreich radiert, zum völligen Berständnis des Gedichts und dem deutschen Publikum, das über jene Zeiten sich längst aufgeklärt sieht, zur unverfängelichen Unterhaltung dienen.

Weimar, ben 30. April 1816.

Im beutschen Reich gar wohl bekannt Ist ber Ort, Plundersweilern genannt, Und seines Jahrmarkts Lärm und Lust Biel groß und kleinem Bolk bewußt; Auch sieht man, daß zu einer Stadt Der Flecken sich erweitert hat.

Und zwar mag es nicht etwa sein Wie zwischen Kassel und Weißenstein, Als wo man emsig und zu Hauf Macht Bogelbauer auf ben Kauf Und senbet, gegen frembes Geld, Die Böglein in die weite Welt.

Bielmehr find hier, wie in Paris, Der Leute mehr als der Logis; Und wie ein Haus gebaut sein mag, Gleich ist's besetzt den andern Tag.

Besonders eine der längsten Gassen Sat man für Leser erbauen lassen, Wo in den Häusern, eng und weit, Gelesen wird zu jeder Zeit;

Auswahl und Urteil sind verbannt. Mit neuen Büchern in der Hand, Findt man, so wie man geht und steht, Bon Thürschwell' auf bis zum Privet, Einen jeden emsig sich erbauen Und kaum zum Gruße seitwärts schauen.

25

SO

35

40

45

50

Wie man benn schon seit langen Zeiten Läßt Kaffee öffentlich bereiten, Daß für brei Pfennig' jebermann Sich seinen Magen verberben kann: So teilt man nun ben Leseschmaus Liebhabern für sechs Pfennig' aus.

Bon dieser Straße, lang und schon, Könnt ihr hier nur das Echaus sehn. Hier schauen Damen und Herrn herum Begierig in das Publikum, Bie einer an den andern rennt; Und abends sind sie gar kontent.

Bor ihrem Fenster, mit leichten Schritten, Spaziert ein Mabchen von schlechten Sitten Und bietet um geringen Preis Gar vieler Menschen sauren Schweiß. Ein jeder wird sie laut verachten; Es mag kein Mensch sie übernachten, Und alle kommen doch zu Hausen, Ihr ihre Waren abzukaufen.

Wie schlimm sieht's brum in jenem Haus, In der uralten Handlung auß! Gar einzeln naht sich dann und wann Ein etwa grundgelehrter Mann, Nach einem Folio zu fragen; Dagegen bücken viel Autormagen Sich mit bemütigen Gebärben Bor bem Papierpatron zur Erben. Auch ift bas Haus, wie jeder fagt, Bon böser Nachbarschaft geplagt: Wie man Exempel jeden Tag In der Almende sehen mag.

55

Halt auf! o weh! welch ein Geschrei! Was zerrt man biese Leut' herbei? Was hat das arme Volk begangen? Was wird mit ihnen angesangen?

60

Die aufgehängten Beden hier Berkünden euch den Herrn Barbier, Dem, wo er irgend Stoppeln sieht, Das Messer untern Händen glüht; Und er rasiert, die Wut zu stillen, Zwar gratis, aber wider Willen, Und bei dem ungebetnen Schnitt Geht auch wohl Haut und Nase mit.

65

70

Welch ein Palast am End' ber Stadt Ist's, wo er seine Bube hat, Auf gutes Fundament gebaut, Der alle Gegend überschaut! Wer ist der vornehm reiche Mann, Der also baun und wohnen kann?

75

Mit großer Luft und großem Glück halt ihr Serail hier Frau Kritik. Ein jeder, er sei groß und klein, Wird ihr gar sehr willkommen sein. Sein Zimmer ist ihm gleich bereit, Sein Essen auch zu rechter Zeit;

Er wird genähret und verwahrt Nach seiner Art und seinem Bart. Doch läßt, aus Furcht vor Neidesslammen, Sie ihre Freunde nie zusammen. Sie hat zwar weder Leut' noch Land, Auch weder Kapital noch Pfand, Sie bringt auch selber nichts hervor Und lebt und steht doch groß im Flor: Denn, was sie reich macht und erhält, Das ist eine Art von Stempelgeld; Drum sehn wir alle neuen Waren Zum großen Thor hineingefahren.

85

90

95

100

105

110

Am Fenster läßt sich einer bliden, Der reißt gar alles grob zu Stüden; Ein andrer mißt das Werk mit Ellen; Ein dritter läßt's auf der Wage schnellen; Ein vierter, oben auf dem Haus, Klopft gar die alten Kleider aus. Gar viele Fenster sind auch zu; Das deutet nicht auf innre Ruh. Die meisten arbeiten wie in der Gruft Und kommen selten an frische Luft.

Doch scheint's, ihr möget nicht verweilen Und gerne diesen Zug ereilen; Bleibt nur ein wenig hinterdrein! Ich fürcht', es möcht' gefährlich sein.

Unter bem Leichnam auf seinem Rücken Seht ihr einen jungen Herrn sich brücken, Ein Schießgewehr in seiner Hand:
So trug er seinen Freund burchs Land, Erzählt ben traurigen Lebenslauf Und forbert jeben zum Mitleid auf. Kaum hält er sich auf seinen Füßen, Die Thränen ihm von den Wangen fließen, Beschreibt gar rührend des Armen Not, Berzweiflung und erbärmlichen Tod; Wie er ihn endlich aufgerafft: Das alles ein wenig studentenhaft. Da fing's entsetzlich an zu rumoren Unter Klugen, Weisen und unter Thoren; Drum wünscht er weit davon zu sein.

120

Denn seht, es kommen hinterbrein Ein Chor schwermütiger Junggesellen, Die sich gar ungebärdig stellen. Mehr sag' ich nicht: man kennt genug Den ganzen uniformen Zug.

125

Jeber führt eine Jungfrau fein, Die scheinen gleiches Sinns zu sein: Denn sie tragen auf bunten Stangen Baniere zierlich aufgehangen, Die Zeichen ihrer Lust und Schmerz: Einen vollen Mond, ein brennend Herz; Wie benn nun sast jebe Stadt Ihren eignen Mondschein nötig hat. Die Herzen lärmen und pochen so sehr, Man hört sein eigen Wort nicht mehr; Doch scheinen die Liebchen bei diesen Spielen Noch seitwärts in die Welt zu schielen.

130

135

Laßt fie vorbei und seht die Knaben, Die in der Ede ihre Rurzweil haben! Die Laube, die sie faßt, ist klein, Doch dünkt sie ihnen ein dichter Hain. Sie haben aus Maien sie aufgesteckt Und vor der Sonne sich bedeckt;

140

Mit Siegsgesang und Harfenschlag Berklimpern sie ben lieben Tag; Sie kränzen freudig sich wechselsweise, Einer lebt in des andern Preise; Daneben man Keul' und Waffen schaut. Sie sitzen auf der Löwenhaut; Doch gudt, als wie ein Eselsohr, Ein Murmelkasten drunter vor, Daraus denn bald ein jedermann Ihre hohe Ankunft erraten kann.

155

150

Ihr schaut euch um, ihr seht empor, Leiht andern Stimmen euer Ohr! Ja, seht nur recht! Dort eine Welt, In vielen Fächern dargestellt. Man nennt's ein episches Gedicht; So was hat seinesgleichen nicht.

160

Der Mann, ben ihr am Bilbe feht, Scheint halb ein Barbe und halb Prophet. Seine Borfahren muffen's bugen, Sie liegen wie Dagon zu seinen Füßen; Auf ihren Häuptern steht ber Mann, Daß er seinen Helben erreichen kann.

165

Kaum ist das Lieb nur halb gesungen, Ist alle Welt schon liebdurchbrungen.
Man sieht die Paare zum Erbarmen
In jeder Stellung sich umarmen.
Ein Zögling kniet ihm an dem Rücken,
Der denkt die Welt erst zu beglücken;
Zeigt des Propheten Strümpf' und Schuh,
Beteuert, er hab' auch Hosen bazu,
Und, was sich niemand denken kann,
Einen Steiß habe der große Mann.

170

| Das Reueste von Plunbersweilern.                                                                                                                                                                                                       | 137 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Bor diesem himmlischen Bericht<br>Fällt die ganze Schule aufs Angesicht<br>Und rufen: Preis dir in der Höh',<br>O trefflicher Eustazie!                                                                                                | 180 |  |
| Der Abler umgestürzte Zier!<br>Der beutsche Bar, ein feines Tier!<br>Wie viele Bunder, die geschehn,<br>Könnt ihr hier nicht auf einmal sehn!<br>Er hat auch eine Heftelfabrik,<br>Die zeigt sich nicht auf biesem Stück.              | 185 |  |
| Ihr kennt ben himmlischen Merkur,<br>Ein Gott ist er zwar von Natur;<br>Doch sind ihm Stelzen zum irdischen Leben<br>Als wie ein Pfahl ins Fleisch gegeben;<br>Darauf macht er durch bes Volkes Mitte                                  | 190 |  |
| Des Jahrs zwölf weite Götterschritte.<br>Auf seinen Zepter und seine Rute<br>Thut er sich öfters was zu gute.<br>Bergebens ziehen und zerren die Knaben<br>Und möchten ihn gerne herunter haben;<br>Bergebens fägst du, thöricht Kind! | 195 |  |
| Die Stelzen, wie er, unsterblich sind. Es schaut zu ihm ein großer Hauf Bon mancherlei Bewunderern auf; Doch diesen Pack, so schwer und groß, Wird er wohl schwerlich jemals los.                                                      | 200 |  |
| Wie ist mir? wie erscheint ein Engel<br>In Wolken mit dem Lilienstengel!<br>Er bringt einen Lorbeerkranz hernieder,<br>Er sieht sich um und sucht sich Brüder.                                                                         | 205 |  |

Wer sagt mir ein vernünftig Wort? Was treiben die eilenden Knaben dort? Seht ihr nicht, wie geschickt sie's machen! Seht doch, wie steigen ihre Drachen! Geht er nicht schnell und hoch genung? Man nennt es einen Obenschwung.

Die andern führ' ich euch nicht vor; Sie haben mit dem Blaserohr Nach Schmetterlingen unverdrossen Mit Lettenkugeln lang geschossen, Und dann war stets das arme Ding Ein lahmgeschoßner Schmetterling.

Die kleinen Jungens in ber Pfüßen, Laßt sie mit ihren Schussern sitzen! Und laßt uns sehn, bort stäubt's im Sand, Dort zieht ein wütig heer zu Land.

Zuvörderst sprengt ein Rittersmann Auf einem zweideutigen Pferdlein an; Ein hoher Federbusch ihn ziert, Die Lanze er gar stolz regiert, Bon Kopf zu Fuß in Stahl vermummt, Daß jeder Bauer und Knecht verstummt. Als Ritter nimmt er Preis und Gruß; Doch eigentlich geht er zu Fuß.

Hinter ihm wird kein Guts geschafft. Es reißet einer mit voller Kraft Die Bäume samt den Burzeln auß; Die Bögel sliegen zu den Nestern heraus. Sein Haupt trägt eine Felsenmütze, Sein Schütteln schüttert Rittersitze. Entsetzt euch nicht ob dieser Stärke Und der modernen Simsonswerke:

210

215

220

225

230

235

Denn aller Riesenvorrat hier Ift nur von Pappe und von Papier.

Ein andrer trägt einen Kometenhut; Ein dritter beißt in die Steine vor Wut; Sie stolpern über Särg' und Leichen, Dem Pathos ist nichts zu vergleichen; Sie möchten gerne mit hellen Scharen Aus ihren eignen Häuten sahren; Doch sitzen sie barin zu fest, Drum es jeder endlich bewenden läßt.

250

245

Im Vordergrund sind zwei seine Anaben, Die gar ein artig Aurzweil haben.
Mit Deutschheit sich zu zieren itzt, Hat jeder sein armes Wams zerschlitzt;
Sie ziehen die Hemben durch die Spalten, Das gibt gar wunderreiche Falten;
Die Puffen stehn gut zu Gesicht;
Sie schonen sogar der Höschen nicht;
Sie werden bald ihr Ziel erreichen
Und beutschen Betteljungen gleichen.

260

255

Wenn ich nun jemand raten mag, So hat er genug für diesen Tag Und geht den Lärm und das Geschrei, Was hinten sich erhebt, vorbei.

265

Die Bube, die man borten schaut, Ift schon vor alters aufgebaut, Borein gar mancher, wie sich's gebührt, Nach seiner Art sich prostituiert. Die sesten Säulen zeigen an, Der Ort sich nicht bewegen kann; Ein Mann, der droben im Reifrock steht, Deutet auf hohe Gravität:

280

285

290

295

Doch Burftel läßt sich nicht vertreiben, Läßt seine Rederei nicht bleiben, Indes ein neuer Unfall broht Und bringt ben Alten fast ben Tod.

Eine Rotte, fürglich angekommen. Hat bas Portal schon eingenommen Und nagelt, ihr ift nicht zu wehren, Ans Frontispig zwei Bemisphären, Eröffnet nun die weite Welt Erobernd zum Theaterfeld: Darauf benn jeber balb verfteht, Wie es von London nach China geht. Und so hat man für wenig Gelb Gleich eine Fahrt um die ganze Welt. Es poltert alles brüber und brunter. Die Knaben jauchzen laut mitunter. Und auf den Dielen, mohlverschangt, Die Schellenkapp' wird aufgepflangt. Rein Mensch ift ficher feines Lebens; Es wehrt ber Belb fich nur vergebens; Es gehen beinah in biefer Stunde Souffleur und Ronfident zu Grunde, Die man als heilige Personen Von je gewohnt war zu verschonen. Und dieser Lärm bient auf einmal Auch unferm Schauspiel zum Kinal.

10

15

20

# Sin Jastnachtsspiel,

auch wohl zu tragieren nach Oftern,

pom

## Pater Bren,

bem falfden Propheten.

Bu Lehr', Ruty und Aurzweil gemeiner Chriftenheit, insonders Frauen und Jungfrauen jum goldnen Spiegel.

Burgtramer in feinem Laben.

Runge, hol' mir die Schachtel bort broben! Der Teufelspfaff' hat mir alles verschoben. Mir war mein Laden wohl eingericht. Kehlt' auch barin an Ordnung nicht: Mir mar eines jeben Blat bekannt, Die nötigft' Bar' ftund bei ber Sand. Tobak und Raffee, ohn' ben zu Tag Rein Söderweib mehr leben mag. Da kam ein Teufelspfäfflein ins Land, Der hat uns Kopf und Sinn verwandt, Sagt', wir maren unorbentleich, An Sinn und Rumor ben Studenten aleich. Rönnt' unfre Haushaltung nicht bestehen, Müßten all ärschlings zum Teufel geben, Wenn wir nicht thaten feiner Führung, Uns übergeben und geiftlicher Regierung. Wir waren Burgersleut' guter Art, Glaubten bem Rerl auf feinen Bart, Darin er freilich hat nicht viel Haar: Wir waren bethört eben gang und gar.

Da kam er benn in ben Laben herein, Sagt: Verflucht! das sind mir Schwein'! Wie alles durcheinander steht! Müßt's einrichten nach bem Alphabet. Da friegt er mir meinen Raften Raffee 25 Und sett mir ihn oben auf ins C Und ftellt mir die Tobaksbüchsen weg, Dort hinten ins I, jum Teufelsbred; Rehrt eben alles drüber und drunter, Ging weg und sprach: So besteh's jekunder! 30 Da macht' er sich an meine Frauen, Die auch ein bigden umzuschauen; 3ch bat mir aber die Ehr' auf ein andermal aus, Und so schafft' ich mir'n aus bem haus. Er hat mir's aber auch aedacht 35 Und mir einen verfluchten Streich gemacht. Sonst hielten wir's mit ber Nachbarin, Ein altes Weib von treuem Sinn; Mit ber hat er uns auch entzweit. Man sieht sie fast nicht die aanze Reit: 40 Doch da kommt sie soeben her.

Nachbarin tommt.

## Würzkrämer.

Frau Nachbarin, was ist Ihr Begehr?

Sibylla (die Rachbarin).

Batte gern für zwei Pfennig Schwefel und Zunder.

45

## Würzkrämer.

Ei sieh, 's ift ja ein großes Wunder, Daß man nur einmal hat die Ehr'!

## Sibylla.

Ei, ber Berr Nachbar braucht einen nicht fehr.

55

CO

65

70

## Würzkrämer.

Reb' Sie das nicht! Es war ein' Zeit, Da wir waren gute Nachbarsleut' Und borgten einander Schüffeln und Besen: Wär' auch alles gut gewesen; Aber vom Pfassen kommt der Neid, Miktrauen, Verdruß und Zwistigkeit.

## Sibylla.

Red' Er mir nichts übern Herrn Bater! Er ist im Haus als wie ber Bater, Hat über meine Tochter viel Gewalt, Beigt ihr, wie sie soll werden klug und alt, Und ist ein Mensch von viel Berstand, Hat auch gesehn schon manches Land.

## Würzkrämer.

Aber bedenkt Sie nicht dabei, Wie sehr gefährlich der Pfaff Ihr sei? Was thut er an Ihrer Tochter lecken, An fremden, verbotnen Speisen schlecken? Was würd' Herr Balandrino sagen, Wenn er zurückkäm' in diesen Tagen, Der in Italia zu dieser Frist Untern Dragonern Hauptmann ist Und ist Ihrer Tochter Bräutigam, Nicht blökt und trottelt wie ein Lamm?

## Sibylla.

Herr Nachbar, Er hat ein böses Maul! Er gönnt dem Herrn Pater keinen blinden Gaul. Mein' Tochter, die ist in Büchern belesen, Das ist dem Herrn Pater just sein Wesen; Auch redt sie verständig allermeist Bon ihrem Herzen, wie sie's heißt.

## Würzkrämer.

Frau Nachbarin, das ist alles gut; Eure Tochter ist ein junges Blut Und kennt den Teufel der Männer Känken, Warum sie sich an die Maidels henken. Die ganze Stadt is voll davon.

## Bibylla.

Lieber Herr Nachbar, weiß alles schon; Meint Er benn aber, Herr, beim Blut, Daß mein Maibel was Böses thut?

### Würzkrämer.

Was Böses? Davon ist nicht die Red'; Es ist nur aber die Frag', wie's steht. Sieht Sie, ich muß Ihr deutlich sagen: Ich stund ungefähr dieser Tagen Hinten am Holunderzaun; Da kam mein Pfäfflein und Mädelein traun, Gingen auf und ab spazieren, Thäten einander umschlungen führen, Thäten mit Aeugleins sich begäffeln, Einander in die Ohren räffeln, Als wollten sie eben allsogleich Mit einander ins Bett ober ins Himmelreich.

### Bibnlla.

Davor habt Ihr eben keine Sinnen; Ganz geistilich ist sein Beginnen, Er ist von Fleischbegierben rein, Wie die lieben Herzengelein. Ich wollt', Ihr thätet ihn nur recht kennen, Würdet ihn gern einen Heiligen nennen.

95

75

80

85

90

Balandrino, der Dragonerhauptmann, tritt auf und spricht:
Da bin ich nun durch viele Gefahr
Zurückgekehrt im dritten Jahr,
Hab' in Italia die Pfaffen gelaust
Und manche Republik gezaust.
Bin nur jetzt von Sorgen getrieben,
Wie es drinne steht mit meiner Lieben,
Und ob, wie in der Stadt man sagt,
Sie sich mit einem Teufels-Pfaffen behagt.
Will doch gleich den Nachbar fragen;
War ein redlich Kerl in alten Tagen.

## Würzkrämer.

Herr Hauptmann, seib Ihr's? Gott sei Dank! Haben Euch halt erwart't so lang.

## Hauptmann.

Ich bin freilich lang geblieben. Wie habt Ihr's benn bie Zeit getrieben?

## Würzkrämer.

So bürgerlich. Gben leiblich bumm.

## Hauptmann.

Wie steht's in ber Nachbarschaft herum? Ift's mahr —

## Würzkrämer.

Seib Ihr etwa schon vergift? Da hat einer ein' bös' Eh' gestift.

## Hauptmann.

Sagt, ift's mahr mit bem Pfaffen?

## Würzkrämer.

Herr, ich hab' nichts mit dem Mist zu schaffen, 120 Aber so viel kann ich Euch sagen: Ihr müßt nit mit Feuer und Schwert drein schlagen, Goethe, Werte. VI.

Müßt erft mit eignen Augen fehn. Wie's brinnen thut im Haus hergehn. Rommt nur in meine Stube 'nein. 125 Soeben fällt ein Schwank mir ein. Lagt Euch's unangefochten fein, Eure Braut ift ein gutes Ding Und ber Pfaff nur ein Däumerling. (Gie gehen ab.)

Wird vorgestellt ber Frau Sibylla Barten. Treten auf: bas Pfafflein und Leonora, fich an ben Sanben führenb.

### Pfaff.

Wie ist doch heut der Tag so schön! Gar lieblich ift's, spazieren zu gehn.

### Leonora.

Wie schön wird nicht erst sein ber Tag, Da mein Balandrino kommen mag!

## Pfaff.

Wollt' Euch wohl gönnen die Bergensfreude! Doch wir sind indes beisammen heute Und ergößen unfere Bruft Mit Freundschaft und Gesprächesluft.

### Leonora.

Wie wird Euch Balandrino schäten, Un Gurem Umgang fich ergöten, Erfennen Guer ebel Geblüt. Frei und liebevolles Gemüt! Und wie Ihr wollet allen gut, Niemals zu viel, noch zu wenig thut!

### Pfaff.

D Jungfrau, ich mit Seel' und Sinn Auf immerdar bein eigen bin, Und ben du Bräutigam thust nennen, Mög' er so beinen Wert erkennen!

130

140

135

155

160

D, himmlisch glücklich ist ber Mann, Der bich die Seine nennen kann! (Sie gehen vorüber.)

Tritt auf Balanbrino, ber Sauptmann, verkleibet in einen alten Cbelmann, mit weißem Bart und Ziegenperude, und ber Burgtramer.

## Würzkrämer.

Hab' Euch nun gesagt bes Pfaffen Geschicht', Wie er alles nach seinem Gehirn einricht, Wie er will Berg und Thal vergleichen, Alles Rauhe mit Gips und Kalf verstreichen Und endlich malen auf das Weiß Sein Gesicht ober seinen Steiß.

### Hauptmann.

Wir wollen ben Kerl gewaltig kurieren Und über die Ohren in Dreck 'nein führen! Geht jest ein bischen nur beiseit!

## Würzkrämer.

Wenn Ihr mich braucht, ich bin nicht weit. (Geht ab.)

## Haupimann.

Ho! Holla! ho!

Sibylla.

Welch ein Geschrei?

## Hauptmann.

Treff' ich nicht hier ben Pater Bren?

## Sibylla.

Er wird wohl in bem Garten fein; 3ch schid' ihn Ihnen gleich herein. (A6.)

### Der Dfaff tritt auf und fpricht:

Womit kann ich bem herren bienen?

## Sauptmann.

Ich bin fo frei, mich zu erfühnen, Den herrn Bater hier aufzutreiben;

Sie müssen's Ihrem Ruf zuschreiben. Ich habe so viel Guts vernommen Bon vielen, die da= und dorther kommen, Wie Sie überall haben genug Der Menschen Gunst und guten Geruch; Wollt' Sie doch eiligst kennen lernen, Aus Furcht, Sie möchten sich bald entfernen.

170

### Pfaff.

Mein lieber Herr, wer find Sie bann?

## Hauptmann.

Ich bin ein reicher Ebelmann, Habe gar viel Gut und Geld, Die schönsten Dörfer auf der Welt; Aber mir sehlt's am rechten Mann, Der all das gubernieren kann. Es geht, geht alles durcheinander, Wie Mäusedreck und Koriander: Die Nachbarn leben in Zank und Streit, Unter Brüdern ist keine Einigkeit, Die Mägde schlasen bei den Buben, Die Kinder hosieren in die Stuben; Ich fürcht', es kommt der jüngste Tag.

180

185

175

Ach, da wird alles gut darnach!

## Hauptmann.

Vfaff.

Ich hätt's eben noch gern gut vorher, Drum verlanget mich zu wissen sehr, Wie Sie denken, ich sollt's anfangen?

190

### Pfaff.

Können nicht zu Ihrem Zweck gelangen, Sie muffen benn einen Plan bisponieren Und ben mit Stetigkeit vollführen.

| Gin Faftnachtsspiel vom Pater Brey.                                                                                                               | 149 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Da muß alles kalkuliert sein;<br>Da darf kein einzeln Geschöpf hinein:<br>Mäuf' und Ratten, Flöh' und Wanzen<br>Müssen alle beitragen zum Ganzen. | 195 |   |
| Hauptmann.                                                                                                                                        |     |   |
| Das thun sie jest auch, ohne Kunst.                                                                                                               |     |   |
|                                                                                                                                                   |     |   |
| Pfaff.                                                                                                                                            |     |   |
| Doch ist das nicht das Recht', mit Gunst:<br>Es geht ein jedes seinen Gang;                                                                       | 200 |   |
| Doch so ein Reich, bas bauert nicht lang.                                                                                                         | 200 |   |
| Muß alles ineinander greifen,                                                                                                                     |     |   |
| Nichts hinüber, herüber schweifen:                                                                                                                |     |   |
| Das gibt alsbann ein Reich, bas hält                                                                                                              |     |   |
| Im schönsten Flor bis ans End' ber Welt!                                                                                                          | 205 |   |
| Hauptmann.                                                                                                                                        |     |   |
| Mein Herr, ich hab' hier in ber Näh                                                                                                               |     |   |
| Ein Bölklein, ba ich gerne fäh',                                                                                                                  |     |   |
| Wenn Gure Runft und Wiffenschaft                                                                                                                  |     |   |
| Wollt' da beweisen ihre Kraft.                                                                                                                    |     | • |
| Sie führen ein sodomitisch Leben,                                                                                                                 | 210 |   |
| Ich will sie Eurer Aufsicht übergeben;                                                                                                            | ••  |   |
| Sie reben alle burch die Nasen,                                                                                                                   |     |   |
| Haben Wänfte, sehr aufgeblasen,                                                                                                                   |     |   |
| Und schnauzen jeden Christen an                                                                                                                   |     |   |
| Und laufen bavon vor jedermann.                                                                                                                   | 215 |   |
| Pfaff.                                                                                                                                            |     |   |
| Da ist der Fehler, da sitzt es eben!                                                                                                              |     |   |
| Sobald die Kerls wie Wilde leben                                                                                                                  |     |   |
| Und nicht bethulich und freundlich sind;                                                                                                          |     |   |
| Doch das verbessert sich geschwind.                                                                                                               |     |   |
| Hab' ich boch mit Geiftesworten                                                                                                                   | 220 |   |
| Auf meinen Reisen allerorten                                                                                                                      |     |   |

Aus rohen, ungewaschnen Leuten, Die lebten wie Juben, Türken und Heiben, Zusammengebracht eine Gemein', Die lieben wie Maienlämmelein Sich und die Geistesbrüderlein.

225

## Hauptmann.

Wollet Ihr nicht gleich hinaus reiten? Der Herr Nachbar soll Euch begleiten.

## Pfaff.

Der ist sonst nicht mein guter Freund.

## Hauptmann.

Herr Pater! mehr, als Ihr es meint. (Sie gehen ab.) 230

## haupimann (fommt jurild und fpricht).

Nun muß ich noch ein bischen sehn, Wie's thut mit Leonoren stehn. Ich thu' sie wohl unschuldig schäßen, Der Pfaff kann nichts als prahlen und schwäßen. Da kommt sie eben recht herein.

235
Jungfrau! Sie scheint betrübt zu sein.

## Leonora.

Mir ift's im Herzen weh und bange; Mein Bräutigam, ber bleibt so lange.

## Hauptmann.

Liebt Ihr ihn benn allein so sehr?

## Leonora.

Ohn' ihn möcht' ich nicht leben mehr.

240

## Hauptmann.

Der Pater Euch ja hofieren thut?

## Leonora.

Ach ja, das ist wohl alles gut;

| Gin Fastnachtsspiel vom Pater Bren.                                                                                                                                                                                                | 151 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aber gegen meinen Bräutigam<br>Jft ber Herr Pater nur ein Schwamm.                                                                                                                                                                 | -   |
| <b>Jauptmann.</b><br>Ich fürcht', es wird ein Hurry geben,<br>Wenn der Hauptmann hört Euer Leben.                                                                                                                                  | 245 |
| Leonora.<br>Ach nein! benn ich ihm schwören kann,<br>Denke nicht bran, ber Pfaff sei Mann;<br>Und ich bem Hauptmann eigen bin<br>Bon ganzem Herzen und ganzem Sinn.<br>Hauptmann (wirst Perüde und Bart weg und entbedt sich).     | 250 |
| So komme benn an meine Brust,<br>O Liebe, meines Herzens Lust!                                                                                                                                                                     |     |
| <b>Leonora.</b><br>Ift's möglich? Ach, ich glaub' es kaum:<br>Die himmlisch' Freuden ist ein Traum!                                                                                                                                |     |
| Hauptmann.<br>O Leonor', bift treu genug;<br>Wärst du gewesen auch so klug!                                                                                                                                                        | 255 |
| <b>Leonora.</b><br>Jich bin ganz ohne Schulb und Sünd'.                                                                                                                                                                            |     |
| Jauptmann. Das weiß ich wohl, mein liebes Kind; Die Kerls sind vom Teufel besessen, Schnopern herum an allen Essen, Lecken den Weiblein die Ellenbogen, Stellen sich gar zu wohlgezogen, Nisten sich ein mit Schmeicheln und Lügen | 260 |
| Wie Filzläuf', find nicht heraus zu kriegen.<br>Aber ich hab' ihn prostituiert:<br>Der Nachbar hat ihn hinaus geführt,                                                                                                             | 265 |
|                                                                                                                                                                                                                                    |     |

Bo die Schwein' auf die Weibe gehn, Da mag er bekehren und lehren schön!

Rachbar Wittskramer (fommt lachend auger Atem). Gott grug' euch, ebles junges Baar! Der Pfaff ift rafend gan; und aar. 270 Läuft wie wütig hinter mir drein. Ich führt' ihn braußen zu ben Schwein'; Sperrt' Maul und Augen auf ber Rat, Als ich ihm fagt', er war' am Plat: Er fah', fie rebten burch bie Rafen, 275 Bätten Bäuche, fehr aufgeblafen, Baren unfreundlich, grob und lieberlich, Schnauzten und biffen fich unbrüderlich. Lebten ohne Religion und Gott Und Ordnung, wie ein' Studentenrott'; 280 Möcht' fie nun machen all' honett Und die Frommft' nehmen mit ju Bett.

## Sauptmann.

That er barauf mader rasen?

## Würzkrämer.

Biel Flüch' und Schimpf aus'm Rachen blafen. Da tommt er ja gelaufen schon.

285

290

## Pfaff (außer Atem).

Wo hat der Teufel den Kujon?
(Ersprick, da er den Hauptmann fieht.)

## Hauptmann.

Herr Pfaff! erkennt Er nun die Schlingen? Sollt' Ihm wohl noch ein Gratias singen. Doch mag Er frei seiner Wege gabn; Nur hör' Er noch zwei Wörtchen an: Er meint, die Welt könnt' nicht bestehen, Wenn Er nicht that brauf herumbergeben;

Bildt fich ein wunderliche Streich' Bon feinem himmlisch geift'gen Reich; Meint, Er wolle die Welt verbeffern, 295 Ihre Glückseligkeit vergrößern, Und lebt ein jedes boch fortan, So übel und so gut es kann. Er benft, Er trägt die Welt aufm Rücken; Käng' Er uns nur einweil die Mücken! 800 Aber da ist nichts recht und gut, Als was Serr Later selber thut. That' gerne eine Stadt abbrennen, Weil Er sie nicht hat bauen können: Findt's verflucht, daß, ohn' Ihn zu fragen, 305 Die Sonne sich auf und ab kann magen. Doch, herr, bamit Er uns beweift. Dag ohne Ihn die Erbe reißt, Busammensturzen Berg und Thal, Probier' Er's nur und sterb' Er einmal; 810 Und wenn bavon auf ber ganzen Welt Ein Schweinftall nur jufammenfällt, So erklär' ich Ihn für einen Propheten, Will Ihn mit all meinem Haus anbeten. (Der Pfaff gieht ab.)

## Hauptmann.

Und du, geliebtes Lorchen mein,

Barst gleich einem Wickelkindelein,
Das schreit nach Brei und Suppe lang,
Des wird der Mutter angst und bang:
Ihr Brei ist noch nicht gar und recht;
Drum nimmt sie schnell ein Lümpchen schlecht
Und kaut ein Zuckerbrot hinein
Und steckt's dem Kind ins Mündelein.
Da saugt's und zutscht denn um sein Leben,
Will ihm aber keine Sättigung geben;

Es zieht erst allen Zucker aus 325 Und speit den Lumpen wieder aus. So laßt uns denn den Schnaken belachen Und gleich von Herzen Hochzeit machen. Ihr Jungfrauen, laßt euch nimmer küssen Bon Pfaffen, die sonst nichts wollen, noch wissen; 330 Denn wer möcht' einen zu Tische laden Auf den bloßen Geruch von einem Braten? Es gehört zu jeglichem Sakrament Geistlicher Anfang, leiblich Mittel, sleischlich

Enb.

10

15

20

# Satyros oder der vergötterte Waldteufel.

Drama, 1773.

## Grffer Aft.

### Ginfiedler.

Ihr benkt, ihr Herrn, ich bin allein, Weil ich nicht mag in Städten sein. Ihr irrt euch, liebe herren mein! 3ch hab' mich nicht hierher begeben, Weil sie in Städten so ruchlos leben Und alle wandeln nach ihrem Trieb, Der Schmeichler, Heuchler und der Dieb; Das hätt' mich immerfort ergött, Wollten fie nur nicht fein hochgeschätt; Bestehlen und be - - mich, wie die Raben, Und noch dazu Reverenzen haben! Ihrer langweiligen Narrheit fatt, Bin herausgezogen in Gottes Stadt, Wo's freilich auch geht drüber und drunter Und geht bemohngeacht nicht unter. Ich fah im Frühling ohne Zahl Blüten und Knofpen burch Berg und Thal. Wie alles brängt und alles treibt, Rein Blättlein ohne Reimlein bleibt. Da benkt nun gleich ber steif' Philister: Das ift für mich und meine Geschwister. Unser Berr Gott ist so anädig heuer; Batt' ich's boch schon in Fach und Scheuer!

Unser Herr Gott spricht: Aber mir nit so! Es follen's ander' auch werben froh. 25 Da lodt uns benn ber Sonnenschein Störch' und Schwalb' aus der Fremd' berein. Den Schmetterling aus feinem Saus. Die Fliegen aus ben Rigen 'raus Und brütet bas Raupenvölklein aus. 30 Das quillt all von Erzeugungsfraft, Wie fich's hat aus bem Schlaf gerafft; Bögel und Frosch' und Tier und Mücken Begehn fich zu allen Augenblicken, Sinten und vorn, auf Bauch und Rücken, 35 Daß man auf jeder Blut' und Blatt Ein Ch= und Wochenbettlein hat. Und fing' ich bann im Bergen mein Lob Gott mit allen Würmelein. Das Bolf will bann zu effen haben. 40 Bergehren bescherte Gottesgaben. So frift's Burmlein frisch Reimleinblatt, Das Würmlein macht bas Lerchlein fatt, Und weil ich auch bin zu effen hier, Mir bas Lerchlein zu Gemüte führ'. 45 Ich bin bann auch ein häuslich Mann, Bab' Baus und Stall und Garten bran. Mein Gärtlein, Früchtlein ich beschüt? Bor Rält' und Raupen und burrer Sit. Rommt aber herein der Rieselschlag 50 Und furaschiert mir an einem Taa. So ärgert mich ber Streich fürmahr: Doch leb' ich noch am End' vom Jahr, Wo mancher Werwolf ist schon tot Aus Aengsten vor ber hungerenot. 65

Man hört von ferne **Heulen:** U! U! Au! Au! Weh! Weh! Ni! Ai!

65

70

## Ginfiedler.

Welch ein erbärmlich Wehgeschrei! Muß eine verwundte Besti' sein.

## Satyros.

D weh, mein Rücken! o weh, mein Bein!

### Ginfiedler.

But Freund, mas ift Euch Leids geschehn?

## Satyros.

Dumme Frag'! Ihr könnt's ja sehn. Ich bin gestürzt — entzwei mein Bein!

### Ginfiedler.

Hodt auf! Sier in bie Butte 'rein. (Ginfiebler hodt ihn auf, tragt ihn in bie Butte und legt ihn aufs Bett.)

### Ginfiedler.

Halt ftill, bag ich bie Wund' befeh'!

## Hatyros.

Ihr feid ein Flegel! Ihr thut mir weh.

### Ginfiedler.

Ihr seid ein Frat! so halt benn still! Wie, Teufel, ich Euch ba schindeln will? (Berbindet ihn.)

So bleibt nur wenigstens in Ruh.

## Satyros.

Schafft mir Wein und Obst bazu.

## Ginfiedler.

Milch und Brot, sonft nichts auf ber Welt.

## Satyros.

Gure Wirtschaft ift schlecht bestellt.

### Ginfiedler.

Des vornehmen Gasts mich nicht versah. Da, kostet von dem Topfe da!

## Satyros.

Pfui! was ift bas ein ä Geschmack Und magrer als ein Bettelsack. Da droben im G'birg die wilden Ziegen, Wenn ich eine bei'n Hörnern thu' friegen, Fass' mit dem Maul ihre vollen Zißen, Thu' mir mit Macht die Gurgel besprißen, Das ist, bei Gott! ein ander Wesen.

### Ginfiedler.

Drum eilt Euch, wieder zu genesen.

## Hatyros.

Was blaft Ihr da so in die Hand? Ginstedler.

Seid Ihr nicht mit der Kunst bekannt? Ich hauch' die Fingerspitzen warm.

## Hatyros.

Ihr seid doch auch verteufelt arm.

### Ginfiedler.

Nein, Herr! ich bin gewaltig reich; Meinem eignen Mangel helf' ich gleich. Wollt Ihr von Supp' und Kraut nicht was?

### Saturos.

Das warm Geschlapp, was soll mir bas? Ginstedler.

So legt Euch benn einmal zur Ruh, Bringt ein paar Stund' mit Schlafen zu! Will sehen, ob ich nicht etwan Für Euren Gaum was finden kann.

Enbe bes erften Afts.

75

80

85

Б

10

15

20

25

## Bweiter Akt.

## Batyras, erwachenb.

Das ist eine Hunbelagerstätt'! Ein's Miffethäters Kolterbett! Aufliegen hab' ich than mein'n Rücken, Und die Ungahl verfluchte Mücken! Bin kommen in ein garstig Loch. In meiner Höhl', da lebt man boch, Sat Wein im wohlgeschnitten Rrug Und fette Milch und Käs' genug. — Kann boch wohl wieder den Kuß betreten? — Da ift bem Kerl fein Plat, zu beten. Es thut mir in den Augen weh. Wenn ich bem Narren seinen Herrgott feh': Wollt' lieber eine Zwiebel anbeten, Bis mir die Thran' in die Augen traten, Mls öffnen meines Bergens Schrein Einem Schnitbildlein, Querhölzelein. Mir geht in ber Welt nichts über mich: Denn Gott ist Gott, und ich bin ich. Ich benk', ich schleiche so hinaus; Der Teufel hol' ben Herrn vom Haus! Könnt' ich nicht etwa brauchen was? Das Leinwand nu mar' so ein Spak. Die Maidels laufen so vor mir: Ich denk', ich bind's so etwa für. Seinen herrgott will ich runter reißen Und draußen in ben Giegbach schmeißen.

Ende des zweiten Afts.

## Dritter ARt.

## Satyros.

Ich bin boch müb; 's ift höllisch schwül. Der Brunn, ber ist so schattenkühl. Hier hat mir einen Königsthron Der Rasen ja bereitet schon; Und die Lüftelein laben mich all Wie lose Buhlen ohne Zahl. Natur ist rings so liebebang; Ich will dich letzen mit Flöt' und Sang.

3 wei Dagblein mit Bafferfriigen.

## Arfinoe.

Hör', wie's baher so lieblich schallt! Es kömmt vom Brunn ober aus'm Balb.

## Plyche.

Es ist kein Knab' von unsrer Flur; So singen Himmelsgötter nur. Komm, laß uns lauschen!

## Arfinoe.

Mir ift bang.

## Psyche.

Mein Herz, ach! lechzt nach bem Gefang.

## Saturos (fingt).

Dein Leben, Herz, für wen erglüht's? Dein Ablerauge, was ersieht's? Dir huldigt ringsum die Natur: 's ift alles dein; Und bift allein, Bift elend nur!

20

15

5

25

30

35

# Arfinoe.

Der fingt mahrhaftig gar zu schön!

#### Dfuche.

Mir will bas Berg in meiner Bruft vergehn.

#### Sainros (fingt).

Haft Melodie vom Himmel geführt Und Fels und Wald und Fluß gerührt; Und wonnlicher war bein Lied der Flur Als Sonnenschein; Und bift allein, Bift elend nur!

#### Plyche.

Welch göttlich hohes Angesicht!

### Arfinoe.

Siehst benn seine langen Ohren nicht?

# Plyche.

Wie glühend ftark umher er schaut!

#### Arfinoe.

Möcht' brum nicht fein bes Bunbers Braut.

#### Satyros.

D Mädchen hold! der Erde Zier! Ich bitt' euch, fliehet nicht vor mir!

#### Vinche.

Wie kommst du an den Brunnen hier?

#### Saturos.

Woher ich komm', kann ich nicht fagen, Wohin ich geh', mußt ihr nicht fragen. Gebenebeit find mir die Stunden, Da ich dich, liebes Paar! gefunden.

Goethe, Berte. VI.

# Pfyche.

D lieber Fremdling! fag' uns recht, Welch ift bein Nam' und bein Geschlecht?

# Satyros.

Meine Mutter hab' ich nie gekannt, Hat niemand mir mein'n Vater genannt. Im fernen Land hoch Berg und Walb Ist mein beliebter Aufenthalt. Hab' weit und breit meinen Weg genommen.

# Plyche.

Collt' er wohl gar vom himmel kommen?

# Arfinoe.

Bon was, o Fremdling, lebst du dann?

# Satyros.

Bom Leben, wie ein andrer Mann. Mein ist die ganze weite Welt: Ich wohne, wo mir's wohlgefällt; Ich herrsch' übers Wild und Bögelheer, Frücht' auf der Erden und Fisch' im Meer. Auch ist aufm ganzen Erdenstrich Kein Mensch so weis' und klug als ich. Ich kenn' die Kräuter ohne Zahl, Der Sterne Namen allzumal, Und mein Gesang, der dringt ins Blut, Wie Weines Geist und Sonnen Glut.

# Plyche.

Ach Gott! ich weiß, wie's einem thut.

# Arfinoe.

Bor', bas mar' meines Baters Dlann.

# Plinche.

Ja freilich!

65

70

80

#### Satyros.

Wer ift bein Bater bann?

# Arfinoe.

Er ist ber Priester und Aeltest' im Land, Hat viele Bücher und viel Berstand, Bersteht sich auch auf Kräuter und Sternen; Ihr müßt ihn wahrhaftig kennen lernen.

#### Plinche.

So lauf und bring ihn geschwind herbei! (Arsinoe ab.)

#### Satyros.

So find wir benn allein und frei. D Engelskind! bein himmlisch Bilb hat meine Seel' mit Wonn' erfüllt.

#### Plyche.

O Gott! feitbem ich bich gesehn, Kann kaum auf meinen Füßen ftehn.

# Hatyros.

Bon dir glänzt Tugend, Wahrheitslicht, Wie aus eines Engels Angesicht.

# Plyche.

Ich bin ein armes Mägbelein, 75 Dem bu, Herr! wollest gnäbig sein. (Er umsaßt sie.)

#### Saturos.

hab' alles Glück ber Welt im Urm So Liebe-himmels-Wonne-warm!

#### Plyche.

Dies Herz mir schon viel Weh bereit't; Run aber stirbt's in Seligkeit.

#### Saturos.

Du hast nie gewußt, wo mit hin?

# Winche.

Nie - als seitbem ich bei bir bin.

# Satyros.

Es war so ahnungsvoll und schwer, Dann wieder ängstlich, arm und leer; Es trieb dich oft in Wald hinaus, Dort Bangigkeit zu atmen aus; Und wollustvolle Thränen flossen, Und heil'ge Schmerzen sich ergossen, Und um dich himmel und Erd' verging?

# Plyche.

O Herr! du weißest alle Ding'. Und aller Seligkeit Wahntraumbild Fühl' ich erbebend voll erfüllt. (Er tüßt sie mächtig.)

# Plinche.

Laßt ab! — mich schaubert's! — Wonn und Weh! — D Gott im Himmel! ich vergeh'! —

Sermes und Arfinoe fommen.

# germes.

Willkommen, Fremdling, in unserm Land!

# Satyros.

Ihr tragt ein verflucht weites Gewand.

# Bermes.

Das ift nun so bie Landesart.

# Satyros.

Und einen lächerlich frausen Bart.

Arfinoe (leife ju Bipche).

Dem Fraten ba ist gar nichts recht.

# Plyche.

D Kind! er ift von einem Göttergeschlecht.

100

85

90

95

105

110

# germes.

Ihr scheint mir auch so wunderbar.

# Fatyros.

Siehst an mein ungekämmtes Haar, Meine nackten Schultern, Brust und Lenden, Meine langen Nägel an ben Händen; Da ekelt bir's vielleicht bafür?

dermes.

Mir nicht!

Plyche.

Mir auch nicht.

Arfinoe (für fic).

Aber mir!

# Satyros.

Ich wollt' sonst schnell von hinnen eilen Und in dem Wald mit den Wölfen heulen, Wenn ihr euer unselig Geschick Wolltet wähnen für Gut und Glück, Eure Kleider, die euch beschimpfen, Mir als Vorzug entgegenrümpfen.

hermes.

Berr! es ift eine Notwendigfeit.

Plyche.

D, wie beschwert mich schon mein Kleid!

#### Satyros.

Bas Not! Gewohnheitsposse nur, Fernt euch von Wahrheit und Natur, Drin doch alleine Seligkeit Besteht und Lebens-Liebens-Freud'; Seid all zur Sklaverei verdammt, Nichts Ganzes habt ihr allzusamt! (Es drängt sich allertei Bolls zusammen.)

115

120

# Giner aus dem Wolk.

Wer mag ber mächtig' Rebner fein?

### Gin andrer.

Einem bringt bas Wort burch Mart und Bein.

# Satyros.

125

130

135

140

Habt eures Ursprungs vergessen, Euch zu Sklaven versessen, Euch in Häuser gemauert, Euch in Sitten vertrauert, Kennt die goldnen Zeiten Nur als Märchen, von weiten.

## Das Volk.

Weh uns! Weh!

# Satyros.

Da eure Bäter neugeboren
Bom Boben aufsprangen,
In Wonnetaumel verloren,
Willsommelieb sangen,
An mitgeborner Gattin Brust,
Der rings aufseimenben Natur,
Ohne Neid gen Himmel blickten,
Sich zu Göttern entzückten.
Und ihr — wo ist sie hin, die Lust
Un sich selbst? Siechlinge, verbannet nur!

# Das Yolk.

Weh! Weh!

# Satyros.

Selig, wer fühlen kann, Was fei: Gott fein! Mann! Seinem Busen vertraut, Entäußert bis auf die Haut

|     | Dritter                | Mt.             | 1    | 67  |
|-----|------------------------|-----------------|------|-----|
| ෙ   | ich alles fremben Sc   | hmuđs           | :    | 145 |
|     | nd nun, ledig des T    |                 |      |     |
|     | ehäufter Kleinigkeite  |                 |      |     |
|     | die Wolken, fühlt, w   | ·               |      |     |
|     | tehn auf seinen Füß    | en,             |      |     |
|     | er Erde genießen,      |                 |      | 150 |
|     | icht fränklich erwähle | •               |      |     |
|     | lit Bereiten sich qua  | •               |      |     |
|     | er Baum wird zum       | •               | •    |     |
|     | um Teppich bas Gr      | as,             |      |     |
|     | nd rohe Kastanien      |                 |      | 155 |
| e   | in herrlicher Fraß!    |                 |      |     |
|     | Pas V                  |                 | •    |     |
| ·   | ohe Kastanien! D,      | hätten wir's sc | hon! |     |
|     | Hatyr                  | 05.             | •    |     |
| Ŋ   | das hält euch zurücke  |                 |      |     |
|     | om himmlischen Glü     |                 |      |     |
| · N | Bas hält euch davon    | •               |      | 160 |
|     | Das L                  | alk.            |      |     |
| SP  | ohe Kastanien! Jup     |                 |      |     |
|     | , ,                    |                 |      |     |
| ~   | . Hatyr                | •               | •    |     |
| _   | olgt mir, ihr Werter   | ι!              |      |     |
| -   | erren der Erden!       |                 | •    |     |
| ય   | Me gesellt!            |                 |      |     |
| . ~ | Pas Y                  |                 |      |     |
| · 9 | tohe Rastanien! Uns    | er die Welt!    |      | 165 |
|     | Ende des bri           | ten Afts.       |      |     |
|     |                        |                 |      |     |

ı

•.

í

# Pierfer Akt.

#### Im Walb.

Sathros, Hermes, Pinde, Arfinoe, das Bolf figen in einem Areise; alle, getauert wie die Eichhörnchen, haben Rastanien in den Händen und nagen daran.

#### germes (für fic).

Sakerment! ich habe schon Bon ber neuen Religion Eine verfluchte Indigestion!

# Satyros.

Und bereitet zu dem tiefen Gang Aller Erkenntnis, horchet meinem Gesang! Bernehmt, wie im Unding Alles durcheinander ging; Im verschloßnen Haß die Elemente tosend, Und Kraft an Kräften widrig von sich stoßend, Ohne Feindsband, ohne Freundsband, Ohne Zerstören, ohne Vermehren.

5

10

15

#### Das Volk.

Lehr' uns! wir hören!

# Saigros.

Wie im Unding das Urding erquoll, Lichtsmacht durch die Nacht scholl, Durchdrang die Tiefen der Wesen all, Daß aufkeimte Begehrungsschwall Und die Elemente sich erschlossen, Wit Hunger in einander ergossen, Alldurchdringend, alldurchdrungen.

# . Bermes.

Des Mannes Geift ift von Göttern entsprungen.

# Satyros.

Wie sich Haß und Lieb' gebar Und bas All nun ein Ganges mar, Und bas Ganze klang In lebend wirkendem Cbengesang, Sich thate Rraft in Rraft verzehren, Sich thate Kraft in Kraft vermehren Und, auf und ab fich rollend, ging Das all und ein' und ewig' Ding, Immer verändert, immer beständig!

Das Volk.

Er ist ein Gott!

permes.

Wie wird die Seele lebendig Bom Feuer feiner Rebe!

Das Yolk.

Gott! Gott!

Plinche.

Heiliger Prophete! Gottheit! an beinen Worten, an beinen Bliden 3ch fterbe vor Entzücken!

Pas Polk.

Sinkt nieber! Betet an!

Giner.

Sei uns gnäbig!

Gin andrer.

Wunderthätia Und herrlich!

Das Yolk.

Nimm bies Opfer an!

25

80

35

40

Giner.

Die Finsternis ist vergangen.

Pas Yolk.

Nimm bies Opfer an!

Giner.

Der Tag bricht herein.

Das Polk.

Wir find bein!

Gott, bein! gang bein!

Der Ginfiedler tommt burch ben Balb gerade auf ben Sathros gu.

Ginfiedler.

Ah, saubrer Gaft, find' ich bich hier, Du ungezogen schändlich Tier!

Satyros.

Mit wem sprichft bu?

50

55

45

Ginfiedler.

Mit bir!

Wer hat bestohlen mich undankbar? Meines Gottes Bild geraubet gar? Du hinkender Teufel!

Pas Polk.

Höllenspott!

Er läftert unfern herrlichen Gott!

Ginfiedler.

Du wirst von keiner Schande rot.

Das Polk.

Der Lästrer hat verdient den Tob. Steinigt ihn!

# Satyros.

Haltet ein!

Ich will nicht babei zugegen fein.

# Das Yolk.

Sein unrein Blut, du himmlisch Licht, Fließ' fern von beinem Angesicht!

60

Satyros.

Ich gehe.

Das Wolk.

Doch verlaß uns nicht! (Sathros ab.)

Ginfiedler.

Seid ihr toll?

Hermes.

Unseliger, kein Wort! Bringt ihn an einen sichern Ort! Geht, verschließt ihn in meine Wohnung! (Sie führen den Ginsiedler ab.)

Pas Polk.

Sterben soll er!

65

Hermes.

Er verdient keine Schonung. Und zu versühnen den himmlischen Geist, Der uns sich so gnädig und liebreich erweist, Wollen wir ihm unsern Tempel weihn Und mit dem blutigen Opfer erfreun.

Das Yolk.

Wohl! Wohl!

70

germes.

Bur Gottheit Füßen Den Frevel zu büßen.

# Ginfiedler.

Und bann?

#### Gudora.

Wann sie dich zum Opfer führen, Lock' ich ihn an, sich zu verlieren In die innern heiligen Hallen, Aus Großmut-Sanftmut-Schein. Da dring auf das Bolk ein, Uns zu überfallen.

#### Ginfiedler.

Ich fürchte —

#### Gudora.

Fürchte nicht! Einer, der um sein Leben spricht, Hat Gewalt. Ich wage, und du sollst reden. (Ab.)

#### Ginfiedler.

Geht's nicht, so mögen fie mich toten.

#### Der Tempel.

Satyros fist ernft wild auf bem Altar. Das Bolt vor ihm auf ben Anicen, Pfyche an ihrer Spige.

# Das Yolk. Chorus.

Geist bes Himmels, Sohn ber Götter, Zürne nicht!
Frevlern beiner Stirne Wetter,
Uns ein gnädig Angesicht!
Hat der Lästrer das verbrochen,
Sieh herab, du wirst gerochen!
Schrecklich nahet sein Gericht.

Bermes. (3hm folgt ein Trupp, den Ginfiedler gebunden führend)

# Das Yolk.

Höll' und Tod dem Uebertreter!

50

40

45

60

65

Geist bes Himmels, Sohn ber Götter, Burne beinen Kinbern nicht!

# Sainros (herabfteigend).

Ich hab' ihm seine Missethat verziehn! Der Gerechtigkeit überlass' ich ihn. Mögt den Thoren schlachten, befrein; Ich will nicht dawider sein.

Das Yolk.

D Ebelmut! Es fließe sein Blut!

#### Hatyros.

Ich geh' ins Heiligtum hinein; Und keiner foll sich unterstehn, Bei Lebensstraf', mir nachzugehn!

Ginfiedler (für fic).

Weh mir! Ihr Götter, wollet bei mir ftehn! (Cathros ab.)

#### Ginfiedler.

Mein Leben ist in euren Sänden: Ich bin nicht unbereitet, es zu enben. Ich habe schon seit manchen langen Tagen 70 Nicht genoffen, nur bas Leben fo ausgetragen. Es mag! Mich hält ber thränenvolle Blick Des Freundes, eines lieben Weibes Not Und unversorater Kinder Elend nicht zurück. Mein haus verfinkt nach meinem Tob. 75 Das bem Bedürfnis meines Lebens Allein gebaut war. Doch bas schmerzt mich nur, Daß ich bie tiefe Kenntnis der Natur Mit Müh geforscht, und leider! nun vergebens; Daß hohe Menschenwissenschaft, 80 Manche geheimnisvolle Kraft Mit biefem Beift ber Erd' entschwinden foll.

Giner des Bolks.

Ich kenn' ihn; er ist ber Rünste voll.

Gin andrer.

Was Rünfte! Unfer Gott weiß bas all.

Gin dritter.

Ob er sie sagt, das ist ein andrer Fall.

Ginfiedler.

Ihr seid über hundert. Wenn's zweis, dreihundert waren, Ich wollte jedem sein eigen Kunftstück lehren, Einem jeden eins; Denn was alle wissen, ist keins.

Das Yolk.

Er will uns beschwäten. Fort! Fort!

90

85

Ginfiedler (ju Bermes).

Noch ein Wort!

So erlaube, daß ich bir

Ein Geheinnis eröffne, bas für und für Dich glüdlich machen foll.

#herme

Hermes.

Und wie foll's heißen?

95

Ginfiedler (leife).

Richts weniger als ben Stein ber Beisen. Komm von ber Menge

Nur einen Schritt in biefe Bange! (Gie wollen gehn.)

Yas Yolk.

Bermegner, feinen Schritt!

Plyche.

Ins Heiligtum! Und, Hermes, bu gehst mit? 100 Bergissest bes Gottes Gebot?

#### Wolk.

Auf! Auf! Des Frevlers Blut und Tod! (Sie reißen ben Ginsiebler jum Altare. Giner bringt bem hermes bas Meffer auf.)

Gudora (inwendig).

Silfe! Bilfe!

Das Volk.

Welche Stimme?

Bermes.

Das ift mein Weib!

105

Ginfiedler.

Gebietet eurem Grimme Einen Augenblick!

Gudora (inwendig).

Silfe, Hermes! Bilfe!

#### Bermes.

Mein Weib! Götter, mein Weib! (Er flößt die Thuren des heiligtums auf. Man sieht Eudora sich gegen des Sathros Umarmungen verteibigenb.)

#### Hermes.

Es ift nicht möglich! (Satyros läßt Gudoren los.)

110

Gudora.

Da seht ihr euren Gott!

Yolk.

Ein Tier! ein Tier!

#### Satyros.

Von euch Schurken keinen Spott!
Ich thät euch Eseln eine Ehr' an,
Wie mein Bater Jupiter vor mir gethan;
Wollt' eure bummen Köpf' belehren
Und euren Weibern die Mücken wehren,
Soethe, Werte. VI.

115

12

Die ihr nicht gebenkt ihnen zu vertreiben; So mögt ihr benn im Dreck bekleiben. Ich zieh' meine Hand von euch ab, Lasse zu edlern Sterblichen mich herab.

120

# Bermes.

Beh! wir begehren beiner nit. (Cathros ab.)

### Ginfiedler.

Es geht doch wohl eine Jungfrau mit.

# **Bralag**

ju ben neueften

# Offenbarungen Gottes,

verdeutscht durch

# Dr. Rarl Friedrich Bahrdt.

Gießen 1774.

Die Frau Professorin tritt auf im Put, ben Mantel umwerfend. Bahrbt fitt am Pult gang angezogen und foreibt.

### Frau Bahrdt.

So fomm benn, Rind! Die Gesellschaft im Garten Wird gewiß auf uns mit bem Kaffee warten.

# Bahrdt.

Da fam mir ein Ginfall von ungefähr, (fein geschrieben Blatt ansehenb)

So redt' ich, wenn ich Chriftus mar'.

# Frau Bahrdt.

Was kommt ein Getrappel die Trepp' herauf?

Bahrdt.

's ist ärger als ein Studentenhauf. Das ist ein Besuch auf allen vieren.

# Frau Bahrdt.

Gott behüt'! 's ift ber Tritt von Tieren.

Die vier Evangeliften mit ihrem Gefolg treten herein. Die Frau Doftorin thut einen Schrei. Matthaus mit bem Engel; Martus, begleitet vom Lowen; Lufas, vom Ochjen; Johannes, über ihm ber Abler.

#### Matthäus.

Wir hören, du bift ein Biedermann Und nimmft dich unfers Gerren an: Uns wird die Chriftenheit zu enge, Wir find jest überall im Gebränge.

#### Bahrdt.

Willfomm'n, ihr Herrn! Doch thut mir's leid, Ihr kommt zur ungelegnen Beit, Muß eben in Gefellichaft 'nein.

15

20

25

30

# Iohannes.

Das werben Kinder Gottes fein: Wir wollen uns mit bir ergöten.

#### Bahrdt.

Die Leute würden fich entsetzen: Sie sind nicht gewohnt solche Barte breit Und Röcke so lang und Kalten so weit; Und eure Bestien, muß ich sagen, Bürbe jeber andre zur Thur 'naus jagen.

# Matthäus.

Das galt boch alles auf der Welt, Seitbem uns unfer Berr bestellt.

## Bahrdt.

Das fann mir weiter nichts bebeuten; Gnug, so nehm' ich euch nicht zu Leuten.

# Markus.

Und wie und was verlangst benn bu?

#### Bahrdt.

Daß ich's euch fürzlich sagen thu': Es ist mit eurer Schriften Art, Mit euren Kalten und eurem Bart, Wie mit ben alten Thalern schwer: Das Silber fein geprobet fehr. Und gelten bennoch jett nicht mehr.

85

40

50

Ein kluger Fürst, ber münzt sie ein Und thut ein tüchtigs Kupfer drein; Da mag's denn wieder fort kursieren! So müßt ihr auch, wollt ihr roulieren Und in Gesellschaft euch produzieren, So müßt ihr werden wie unser einer, Geputzt, gestutzt, glatt — 's gilt sonst keiner. Im seiden Mantel und Kräglein flink, Das ist doch gar ein ander Ding!

# Lukas der Maler.

Möcht' mich in bem Roftume febn!

# Bahrdt.

Da braucht Ihr gar nicht weit zu gehn, Hab' just noch einen ganzen Ornat.

# Der Engel Matthäi.

Das wär' mir ein Evangelisten-Staat! Kommt —

# Matthäus.

Johannes ist schon weggeschlichen Und Bruder Markus mit entwichen. (Des Lutas Ochs tommt Bahrdten zu nah, er tritt nach ihm.)

#### Bahrdt.

Schafft ab zuerst das garstig' Tier; Nehm' ich doch kaum ein Hündlein mit mir.

#### Lukas.

Mögen gar nichts weiter verkehren mit dir. (Die Evangelisten mit ihrem Gefolge ab.)

# Frau Bahrdt.

Die Kerls nehmen feine Lebensart an.

# Bahrdt.

Romm! 's follen ihre Schriften bran!

# Götter, Selden und Wieland.

1774.

Merturius am Ufer bes Cocytus mit zwei Schatten.

Merkurius. Charon! he, Charon! Mach', daß du 'rüber kommst. Geschwinde! Meine Leutchen da beklagen sich zum Erbarmen, wie ihnen das Gras die Füße netzt und sie den Schnuppen kriegen.

Charon. Saubere Nation! Woher? Das ist einmal wieder von der rechten Rasse. Die könnten immer leben.

Merkurius. Droben reben sie umgekehrt. Doch mit allebem war das Paar nicht unangesehen auf der Oberwelt. Dem Herrn Litterator hier fehlt nichts als seine Perücke und seine Bücher, und der Megäre da nur Schminke und Dukaten. Wie steht's drüben?

Charon. Nimm bich in acht! Sie haben bir's geschworen, wenn bu hinüberkommst.

Merkurius. Wie so?

Charon. Abmet und Alceste sind übel auf bich zu sprechen, am ärgsten Euripides. Und Herkules hat bich im Anfall seiner Hitz einen dummen Buben geheißen, ber nie gescheit werden würde.

Merkurius. Ich versteh' kein Wort bavon.

Charon. Ich auch nicht. Du haft in Deutschland jett ein Geträtsch mit einem gewissen Wieland.

Merkurius. Ich fenne fo feinen.

Charon. Was schiert's mich? Genug, sie sind fuchswild. Merkurtus. Laß mich in Kahn! Ich will mit hinüber, muß doch sehen, was gibt. (Sie fabren über.)

Guripides. Es ist nicht fein, daß bu's uns so spielst, alten guten Freunden und beinen Brüdern und Kindern. Dich

mit Kerls zu gesellen, die keine Aber griechisch Blut im Leibe haben, und an uns zu necken und zu neidschen, als wenn uns noch was übrig wäre außer dem bischen Ruhm und dem Respekt, den die Kinder droben für unsern Bart haben.

Merkurius. Beim Jupiter, ich versteh' Euch nicht. Litterator. Sollte etwa die Rebe vom Deutschen Merfur sein?

Euripides. Kommt Ihr baher? Ihr bezeugt's also? Litterator. D ja, das ist jeto die Wonne und Hoffnung von ganz Deutschland, was der Götterbote für goldne Papierchen der Aristarchen und Aoiden herum trägt.

Guripides. Da hört ihr's. Und mir ift übel mitgespielt in benen goldnen Blättchens.

Eitterator. Das nicht sowohl: Herr W. zeigt nur, baß er nach Ihnen habe wagen dürfen, eine Alceste zu schreiben; und daß, wenn er Ihre Fehler vermieden und größere Schönbeiten aufempfunden, man die Schuld Ihrem Jahrhunderte und bessen Gesinnungen zuschreiben musse.

Guripides. Fehler! Schuld! Jahrhundert! D bu hohes herrliches Gewölbe des unendlichen himmels! was ist aus uns geworden? Merkur, und du trägst dich damit!

Merkurius. 3ch ftebe verfteinert.

Alrefte (tommt). Du bift in übler Gefellschaft, Merfur! und ich werbe fie nicht verbeffern. Pfui!

Admet (tommt). Merkur, bas hatt' ich bir nicht zugetraut. Merkurius. Rebt beutlich, ober ich gehe fort. Was hab' ich mit Rasenden zu thun?

Alceste. Du scheinst betroffen? So höre bann. Wir gingen neulich, mein Gemahl und ich, in dem Hain jenseits des Cocytus, wo, wie du weißt, die Gestalten der Träume sich lebhaft darstellen und hören lassen. Wir hatten uns eine Weile an den phantastischen Gestalten ergötzt, als ich auf einmal meinen Namen mit einem unleidlichen Tone ausrufen hörte. Wir wandten uns. Da erschienen zwei abgeschmackte,

gezierte, hagere, blaffe Büppchens, die sich einander Alce fte! Ubmet! nannten, vor einander sterben wollten, ein Geklingel mit ihren Stimmen machten als die Bögel und zulett mit

einem traurigen Gefrächz verschwanden.

Admet. Es war lächerlich anzusehen. Wir verstunden das nicht, die erst kurz ein junger Studiosus herunterkam, der uns die große Neuigkeit brachte, ein gewisser Wieland habe uns ungedeten wie Euripides die Ehre angethan, dem Bolke unsere Masken zu prostituieren. Und der sagte das Stück auswendig von Ansang die zu Ende her; es hat's aber niemand ausgehalten als Euripides, der neugierig und Autor genug dazu war.

Guripides. Ja, und was das Schlimmste ift, so soll er in eben den Wischen, die du herumträgst, seine Alceste vor der meinigen herausgestrichen, mich herunter und lächerlich

gemacht haben.

Merkurius. Wer ift ber Wieland?

Litterator. Hofrat und Prinzen-Hofmeister zu Weimar. Merkurius. Und wenn er Ganymeds Hofmeister wäre, follt' er mir her. Es ist just Schlafenszeit, und mein Stab führt eine Seele leicht aus ihrem Körper.

Litterator. Mir wird's angenehm sein, solch einen großen Mann bei biefer Gelegenheit kennen zu lernen.

Bielands Schatten in ber Rachtmute tritt auf.

Wieland. Laffen Sie uns, mein lieber Jakobi -

Alcefte. Er fpricht im Traum.

Guripides. Man sieht aber boch, mit was für Leuten er umgeht.

Merkurins. Ermuntert Euch! Es ist hier von keinen Jakobis die Rede. Wie ist's mit dem Merkur? Eurem Merkur? bem Deutschen Merkur?

Wieland (Maglich). Sie haben mir ihn nachgebruckt. Merkurins. Was thut uns bas? So hört benn und seht! Wieland. Wo bin ich? Wohin führt mich ber Traum? Alceste. Ich bin Alceste. Admet. Und ich Admet.

Guripides. Solltet 3hr mich wohl fennen?

Merkurins. Boher? Das ift Euripides, und ich bin Merkur. Was steht Ihr so verwundert?

Wieland. Ist das Traum, was ich wie wachend fühle? Und doch hat mir meine Einbildungskraft niemals solche Bilder hervorgebracht. Ihr Alceste? Mit dieser Taille? Berzeiht! Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

Merkurius. Die eigentliche Frage ift, warum Ihr meinen Namen profitiuiert und biesen ehrlichen Leuten zusammen so übel begegnet.

Wieland. Ich bin mir nichts bewußt. Was Euch betrifft, Ihr könntet, dünkt mich, wissen, daß wir Eurem Namen keine Uchtung schuldig sind. Unsere Religion verbietet uns, irgend eine Wahrheit, Größe, Güte, Schönheit anzuerkennen und anzubeten außer ihr. Daher sind eure Namen wie eure Bildsäulen zerstümmelt und preisgegeben. Und ich versichere Euch, nicht einmal der griechische Hermes, wie ihn uns die Mythologen geben, ist mir je dabei in Sinn gekommen. Man denkt gar nichts dabei. Es ist, als wenn einer sagte: Recueil. Porteseuille.

Merkurius. Es ift bod immer mein Name.

Wieland. Haben Sie jemals Ihre Gestalt mit Flügeln an Haupt und Füßen, den Schlangenstab in der Hand, sitzend auf Warenballen und Tonnen, im Borbeigehn auf einer Tobaksbüchse sigurieren sehn?

Merkurius. Das läßt sich hören. Ich sprech' Euch los. Und ihr andern werdet mich künftig ungeplagt lassen. So, weiß ich, war auf dem letzten Maskenballe ein gnädiger Herr, der über seine Hosen und Weste noch einen fleischfarbenen Jobs gezogen hatte und vermittelst Flügeln an Haupt und Sohlen seine Molchsgestalt für einen Merkurius an Mann bringen wollte.

Wieland. Das ist die Meinung. So wenig mein Bignettenschneiber auf Eure Statue Rücksicht nahm, die Florenz ausbewahrt, so wenig auch ich —

Merkurius. So gehabt Euch wohl. Und so seid Ihr überzeugt, daß der Sohn Jupiters noch nicht so Bankerutt gemacht hat, um sich mit allerlei Leuten zu associeren.

(Merturius ab.)

Wieland. Go empfehl' ich mich benn.

Guripides. Richt uns so! Wir haben noch ein Glas zusammen zu leeren.

Wieland. Ihr seid Euripides, und meine Hochachtung für Euch hab' ich öffentlich gestanden.

Guripides. Biel Ehre. Es fragt sich, in wiefern Euch Gure Arbeit berechtigt, von der meinigen Uebels zu reden, fünf Briefe zu schreiben, um Euer Drama, das so mittelmäßig ist, daß ich als kompromittierter Nebenbuhler fast darüber eingesschlafen bin, Euren Herren und Damen nicht allein vorzusstreichen, das man Such verzeihen könnte, sondern den guten Euripides als einen verunglückten Mitstreiter hinzustellen, dem Ihr auf alle Weise den Rang abgelaufen habt.

Admet. Ich will's Euch gestehn, Euripides ist auch ein Poet, und ich habe mein' Tage die Poeten für nichts mehr gehalten, als sie sind. Aber ein braver Mensch ist er, und unser Landsmann. Es hätte Euch doch sollen bedenklich scheinen, ob der Mann, der geboren wurde, da Griechenland den Xerzes bemeisterte, der ein Freund des Sokrates war, dessen Stücke eine Wirkung auf sein Jahrhundert hatten, wie Eure wohl schwerlich, ob der Mann nicht eher die Schatten von Alceste und Admet habe herbeibeschwören können als Ihr? Das vers diente einige ahnungsvolle Ehrsurcht, der zwar Euer ganzes aberweises Jahrhundert von Litteratoren nicht fähig ist.

Guripides. Wenn Eure Stücke einmal so viel Mensschen bas Leben gerettet haben als meine, bann sollt Ihr auch reben.

Wieland. Mein Publikum, Euripides, ist nicht das Eurige. Euripides. Das ist die Sache nicht. Lon meinen Fehlern und Unvollkommenheiten ist die Rede, die Ihr vermieden habt.

Alceste. Daß ich's Euch sage als ein Weib, die eh ein Wort reden darf, daß es nicht auffällt, Eure Alceste mag gut sein und Eure Weiden und Männchen amüsiert, auch wohl gekitzelt haben, was Ihr Rührung nennt. Ich din drüber weggegangen, wie man von einer verstimmten Zither wegweicht. Des Euripides seine hab' ich doch ganz ausgehört, mich manchmal drüber gefreut und auch drüber gelächelt.

Wieland. Meine Fürftin!

Alceste. Ihr solltet wissen, daß Fürsten hier nichts gelten. Ich wünschte, Ihr könntet fühlen, wie viel glücklicher Euripides in Ausführung unserer Geschichte gewesen als Ihr. Ich den für meinen Mann gestorben, wie und wo, das ist nicht die Frage. Die Frage ist von Eurer Alceste, von Euripides' Alceste.

Wieland. Könnt Ihr mir absprechen, daß ich das Ganze weit belikater behandelt habe?

Alreste. Was heißt bas? Genug, Euripides hat gewußt, warum er eine Alceste aufs Theater bringt, so wenig Ihr die Größe des Opfers, das ich meinem Mann that, darzustellen wußtet.

Wieland. Wie meint 3hr bas?

Guripides. Laßt mich reben, Alceste! Sieh her, das sind meine Fehler. Ein junger, blühender König, ersterbend mitten im Genuß aller Glückeligkeit. Sein Haus, sein Bolk in Verzweiflung, den Guten, Trefflichen zu verlieren, und über den Jammer Apoll bewegt, den Parzen einen Wechselstod abdringend. Und nun — alles verstummt und Vater und Mutter und Freunde und Volk — alles — und er lechzend am Rande des Tods, umherschauend nach einem willigen Auge und überall Schweigen — bis sie auftritt, die

Einzige, ihre Schönheit und Kraft aufzuopfern bem Gatten, hinunter zu steigen zu ben hoffnungslofen Toten.

Wieland. Das hab' ich alles auch.

Euripides. Nicht gar. Eure Leute find erftlich allzufammen aus der großen Familie, der Ihr Würde der Menschheit, ein Ding, das Gott weiß woher abstrahiert ist, zum Erbe
gegeben habt, Ihr Dichter auf unsern Trümmern! Sie sehen
einander ähnlich wie die Sier, und Ihr habt sie zum unbebeutenden Brei zusammengerührt.

Da ift eine Frau, die für ihren Mann sterben will, ein Mann, der für seine Frau sterben will, ein Held, der für sie beide sterben will, daß nichts übrig bleibt als das langweilige Stück Parthenia, die man gern wie den Widder aus dem Busche bei den Hörnern friegte, um dem Elend ein Ende zu

machen.

Wieland. Ihr feht bas anders an als ich.

Alceste. Das vermut' ich. Nur sagt mir: was war Alcestens That, wenn ihr Mann sie mehr liebte, als sein Leben? Der Mensch, der sein ganzes Glück in seiner Gattin genösse, wie Euer Admet, würde durch ihre That in den doppelt bittern Tod gestürzt werden. Philemon und Baucis erdaten sich zusammen den Tod, und Euer Klopstock, der doch immer unter Euch noch ein Mensch ift, läßt seine Liebenden wetteisern — "Daphnis, ich sterbe zuletzt." Also mußte Admet gerne leben, sehr gerne leben, oder ich war — was? eine Komödiantin — ein Kind — genug, macht aus mir, was Euch gefällt.

Admet. Und ben Abmet, der Euch so ekelhaft ist, weil er nicht sterben mag. Seid Ihr jemals gestorben? Oder seid Ihr jemals ganz glücklich gewesen? Ihr redt wie großmütige Hungerleider.

Wieland. Rur Feige fürchten ben Tob.

Admet. Den Helbentod, ja. Aber ben Hausvatertob fürchtet jeber, selbst ber Helb. So ift's in ber Natur. Glaubt

Ihr benn, ich würde mein Leben geschont haben, meine Frau den Feinden zu entreißen, meine Besitztümer zu verteidigen? Und doch —

Wieland. Ihr rebet wie Leute einer andern Welt, eine Sprache, beren Worte ich vernehme, beren Sinn ich nicht fasse.

Admet. Wir reben griechisch. — Ist Euch bas so uns begreislich? Abmet —

Guripides. Ihr bebenkt nicht, daß er zu einer Sekte gehört, die allen Wassersüchtigen, Auszehrenden, an Hals und Bein töblich Verwundeten einreden will, tot würden ihre Herzen voller, ihre Geister mächtiger, ihre Knochen markiger sein. Das glaubt er.

Admet. Er thut nur fo. Nein, Ihr feid noch Mensch genug, Guch ju Euripides' Abmeten ju versetzen.

Alcefte. Merkt auf und fragt Gure Frau barüber.

Admet. Ein junger, ganz glücklicher, wohlbehaglicher Fürst, der von seinem Bater Neich und Erbe und Herbe und Serbe und Süter empfangen hatte und darinne saß mit Genüglichseit und genoß, und ganz war, und nichts bedurste als Leute, die mit ihm genossen, und sie, wie natürlich, fand und des Hergebens nicht satt wurde und alle liebte, daß sie ihn lieben sollten, und sich Götter und Menschen so zu Freunden gemacht hatte und Apoll den Himmel an seinem Tisch vergaß — der sollte nicht ewig zu leben wünschen? — — Und der Mensch hatte auch eine Frau.

Alceste. Ihr habt eine und begreift das nicht. Ich wollte das dem schwarzäugigten jungen Ding dort begreiflich machen. Schöne Kleine, willst du ein Wort hören?

Das Mädchen. Was verlangt Ihr? Alceste. Du hattest einen Liebhaber.

Mädden. Ach ja!

Alrefte. Und liebtest ihn von Gergen, so bag bu in mancher guten Stunde Beruf fühltest, für ihn zu fterben?

Madnen. Ach! und ich bin um ihn gestorben. Ein feindseliges Schicksal trennte uns, bas ich nicht lang überlebte.

Alceste. Da habt Ihr Eure Alceste, Wieland. Run, sage mir, liebe Kleine, du hattest Eltern, die sich herzlich liebten.

Madnen. Gegen unfre Liebe war's ein Schatten. Aber fie ehrten einander von Bergen.

Alceste. Glaubst du wohl, wenn deine Mutter in Todessgefahr gewesen wäre und dein Bater hätte für fie mit seinem Leben bezahlt, daß sie's mit Dank angenommen hätte?

Madnen. Gang gewiß.

Alceste. Und wechselsweise, Wieland, ebenso. Da habt Ihr Euripides' Alceste.

Admet. Die Eurige wäre bann für Kinder, die andre für ehrliche Leute, die schon ein dis zwei Weiber begraben haben. Daß Ihr nun mit Eurem Auditorio sympathisiert, ist nötig und billig.

Wieland. Laßt mich! Ihr seib widerfinnige, rohe Leute, mit benen ich nichts gemein habe.

Guripides. Erst höre mich noch ein paar Worte.

Wieland. Mach's furz.

Guripides. Reine fünf Briefe, aber Stoff dazu. Das, worauf Ihr Euch so viel zu gute thut, ein Theaterstück so zu lenken und zu ründen, daß es sich sehen lassen darf, ist ein Talent, ja, aber ein sehr geringes.

Wieland. Ihr fennt die Mühe nicht, die's koftet.

Gurtpides. Du haft ja genug bavon vorgeprahlt. Das alles, wenn man's beim Licht befieht, ift nichts als eine Fähigefeit, nach Sitten und Theaterkonventionen und nach und nach aufgeflickten Statuten Natur und Wahrheit zu verschneiben und einzugleichen.

Wieland. Ihr werbet mich bas nicht überreben.

Guripides. So genieße beines Ruhmes unter ben Deis nigen und lag uns in Ruh!

Admet. Begib dich zur Gelassenheit, Euripides! Die Stellen, an denen er beiner spottet, sind so viel Flecken, mit denen er seine Gewand beschmitzt. Wär' er klug, und er könnte sie und die Noten zum Shakespeare mit Blut abstausen, er würde es thun. So stellt er sich dar und bekennt: da hab' ich nichts gefühlt.

Guripides. Nichts gefühlt bei meinem Prolog, der ein Meisterstück ist? Ich darf wohl von meiner Arbeit so reden, thust du's ja. Du fühlst nichts, da du in den gastoffnen Hof Nometens trittst?

Alcefte. Er hat feinen Ginn für Gaftfreiheit, hörft bu ja. Guripides. Und auf ber Schwelle begegnet bir Apollo, bie freundliche Gottheit bes Saufes, die, gang voll Liebe gum Momet, ihn erft bem Tob entreißt und nun, o Jammer! fein bestes Weib für ihn bahingegeben sieht. Er fann nichts weiter retten und entfernt fich wehmitig, daß nicht die Gemeinschaft mit Toten seine Reinigfeit beflede. Da tritt herein, schwarz gehüllt, das Schwert ihrer heimtückischen Macht in der Fauft, bie Königin ber Toten, die Geleiterin jum Orfus, bas unerbittliche Schickfal, und ichilt auf die gutig verweilende Gottheit, broht schon ber Alceste, und Apoll verläßt bas Saus und und. Und wir mit bem verlaffenen Chor feufzen: Ach, daß Aeskulap noch lebte, ber Sohn Apollos, ber die Kräuter fannte und jeben Balfam, fie murbe gerettet werben; benn er erweckte die Toten: aber er ift erschlagen von Jupiters Blit. ber nicht bulbete, bag er erwedte vom ewigen Schlaf, Die in Staub geftredt hatte nieder fein unerbittlicher Ratschluß.

Alreste. Bift du nicht ganz entrückt gewesen in die Phantasie der Menschen, die aus ihrer Läter Munde vernommen hatten von einem so wunderthätigen Manne, dem Macht gegeben war über den allmächtigen Tod! Ist dir nicht da Bunsch, Hospitale, Glauben aufgegangen, käme einer aus diesem Geschlechte! käme der Halbgott seinen Brüdern zu Hisse.

Guripides. Und ba er nun fommt, nun Berfules auf-

tritt und ruft: Sie ist tot! tot! Haft sie weggeführt, schwarze gräßliche Geleiterin zum Orkus, haft mit beinem verzehrenden Schwert abgeweihet ihre Haare? Ich bin Jupiters Sohn und traue mir Kraft zu über dich. An dem Grabe will ich dir auflauschen, wo du das Blut trinkst der abgeschlachteten Todessopfer, fassen will ich dich, Todesgöttin, umknüpfen mit meinen Armen, die kein Sterblicher und kein Unsterblicher löset, und du sollst mir herausgeben das Weib, Admetens liebes Weib, oder ich bin nicht Jupiters Sohn.

Herkules (witt auf). Was redt ihr von Jupiters Sohn? Ich bin Jupiters Sohn.

Admet. Haben wir dich in beinem Rauschschläschen gestört? Berkules. Was foll ber Larm?

Alceste. Gi, ba ift ber Wieland.

Berkules. Gi mo?

Admet. Da fteht er.

Herkules. Der? Nun, der ist klein genug. Hab' ich mir ihn doch so vorgestellt. Seid Ihr der Mann, der den Herkules immer im Munde führt?

Wieland (zurüdweichenb). Ich hab' nichts mit Guch zu schaffen, Kolok.

Berkules. Nun, wie dann? Bleibt nur!

Wieland. Ich vermutete einen stattlichen Mann mittlerer Größe.

Berkules. Mittlerer Größe? 3ch?

Wieland. Wenn Ihr Herkules seid, so seib Ihr's nicht gemeint.

Herkules. Es ist mein Name, und auf den bin ich stolz. Ich weiß wohl, wenn ein Fratze keinen Schildhalter unter den Bären, Greifen und Schweinen finden kann, so nimmt er einen Herkules dazu. Denn meine Gottheit ist dir niemals im Traume erschienen.

Wieland. Ich gestehe, das ist der erste Traum, den ich so habe.

Herkules. So geh in bich und bitte ben Göttern ab beine Noten übern Homer, wo wir dir zu groß find. Das glaub' ich, zu groß.

Wieland. Wahrhaftig, Ihr feid ungeheuer. Ich hab'

Euch mir niemals fo imaginiert.

Herkules. Was kann ich bavor, daß Er so eine engsbrüstige Imagination hat? Wer ist benn Sein Herkules, auf den Er sich so viel zu gute thut? Und was will er? Für die Tugend? Was heißt die Devise? Hast du die Tugend gesehen? Wieland! Ich bin doch auch in der Welt herumgesommen, und ist mir nichts so begegnet.

Wieland. Die Tugend, für die mein Herfules alles thut,

alles wagt, Ihr fennt fie nicht?

Herkules. Tugend! Ich hab' bas Wort erst hier unten von ein paar albernen Kerls gehört, die keine Nechenschaft davon zu geben wußten.

Wieland. Ich bin's eben so wenig im stande. Doch laßt uns darüber feine Worte verberben. Ich wollte, Ihr hättet meine Gedichte gelesen, und Ihr würdet finden, daß ich selbst die Tugend wenig achte. Sie ist ein zweideutiges Ding.

Herkules. Ein Unding ift sie, wie alle Phantasie, die mit dem Gang der Welt nicht bestehen kann. Eure Tugend kommt mir vor wie ein Centaux; so lang der vor eurer Imazgination herumtradt, wie herrlich, wie kräftig! Und wenn der Bildhauer euch ihn hinstellt, welch übermenschliche Form! — Anatomiert ihn und sindet vier Lungen, zwei Herzen, zwei Mägen. Er stirbt in dem Augenblicke der Geburt, wie ein andres Mißgeschöpf, oder ist nie außer eurem Kopf erzeugt worden.

Wieland. Tugend muß boch was fein, sie muß wo sein. Herkules. Bei meines Baters ewigem Bart! Wer hat baran gezweifelt? Und mich dunkt, bei uns wohnte sie in Halbgöttern und Helben. Meinst du, wir lebten wie das

Vieh, weil eure Bürger sich vor den Faustrechtszeiten kreuzisgen? Wir hatten die bravsten Kerls unter uns.

Wieland. Was nennt Ihr brave Kerls?

Herkules. Einen, ber mitteilt, was er hat. Und ber reichste ist ber bravste. Hatte einer Uebersluß an Kräften, so prügelte er ben andern aus. Und versteht sich, ein echter Mann gibt sich nie mit Geringern ab, nur mit seinesgleichen, auch Größern wohl. Hatte einer benn Uebersluß an Sästen, machte er den Weibern so viel Kinder, als sie begehrten, auch wohl ungebeten, wie ich denn selbst in einer Nacht funszig Buben ausgearbeitet habe. Fehlt' es einem denn an beiden, und der himmel hatte ihm, oder auch wohl dazu, Erd' und Had' vor Tausenden gegeben, eröffnete er seine Thüren und hieß Tausende willsommen, mit ihm zu genießen. Und da steht Admet, der wohl der bravste in diesem Stücke genannt werden kann.

Wicland. Das meifte bavon wird zu unfern Zeiten für Laster gerechnet.

Herkules. Laster? Das ist wieder ein schönes Wort. Dadurch wird eben alles so halb bei euch, daß ihr euch Tusgend und Laster als zwei Extrema vorstellt, zwischen denen ihr schwankt, anstatt euren Mittelzustand als den positiven anzussehen und den besten, wie's eure Bauren und Knechte und Mägde noch thun.

Wieland. Wenn Ihr diese Gesinnungen in meinem Jahrhunderte merken ließet, man würde Euch steinigen. Haben sie mich wegen meiner kleinen Angriffe an Tugend und Religion so entsetzlich verketzert.

Herkules. Was ist da viel anzugreifen? Die Pferde, Menschenfresser und Drachen, mit benen hab' ich's aufgenommen, mit Wolken niemals, sie wollten eine Gestalt haben, wie sie mochten. Die überläßt ein gescheiter Mann bem Winde, der sie zusammengeführt hat, wieder zu verwehen.

Wieland. Ihr seid ein Unmensch, ein Gottesläfterer. Berkules. Will bir bas nicht in Kopf? Aber bes Pro-

bifus Herkules, das ist bein Mann. Euer Herkules Gransbison, eines Schulmeisters Herkules, ein unbärtiger Sylvio am Scheidewege. Wären mir die Weiber begegnet, siehst du, eine unter den Arm, eine unter den, und alle beide hätten mit fortgemußt. Darinnen ist dein Amadis kein Narr, ich lass die Gerechtigkeit widerfahren.

Wieland. Kenntet Ihr meine Gesinnungen, Ihr würdet noch anders benken.

Herkules. Ich weiß genug. Hättest du nicht zu lang unter der Knechtschaft beiner Sittenlehre geseufzet, es hätte noch was aus dir werden können. Denn jest hängen dir immer noch die schalen Ideale an. Kannst nicht verdauen, daß ein Halbgott sich betrinkt und ein Flegel ist, seiner Gottsheit unbeschadet? Und Bunder meinst, wie du einen Kerl prostituiert hättest, wenn du ihn untern Tisch oder zum Mädel auf die Streu bringst. Weil Eure Hochwürden das nicht Wort haben wollen.

Wieland. Ich empfehle mich.

Herkules. Du möchtest auswachen. Noch ein Wort! Was soll ich von eines Menschen Verstand benken, der in seinem vierzigsten Jahr ein groß Werks und Wesens daraus machen kann und fünf, sechs Vücher voll schreiben, davon, daß ein Maidel mit kaltem Blut kann bei drei, vier Kerls liegen und sie eben in der Reihe herum lieb haben. Und daß die Kerls sich darüber beleidigt sinden und doch wieder anbeißen. Ich sehe gar nicht —

Pluto (inwendig). Ho! Ho! Was für ein verfluchter Lärm da draußen? Herfules, dich hört man überall vor. Kann man nicht einmal ruhig liegen bei seinem Weibe, wenn sie nichts dagegen hat. —

gerkules. So gehabt Euch wohl, Herr Hofrat.

Wieland (erwachenb). Sie reben, mas fie wollen: mögen fie boch reben, mas fummert's mich?

# Prometheus.

Dramatisches fragment.

1773.

# Erster Aft.

Brometheus. Mertur.

# Prometheus.

Ich will nicht, sag' es ihnen! Und kurz und gut, ich will nicht! Ihr Wille gegen meinen! Eins gegen eins, Mich dünkt, es hebt sich!

#### Merkur.

5

10

15

Deinem Bater Zeus das bringen? Deiner Mutter?

# Prometheus.

Was Vater! Mutter! Weißt du, woher du kommst? Ich stand, als ich zum erstenmal bemerkte Die Füße stehn, Und reichte, da ich Diese Hände reichen fühlte, Und fand die achtend meiner Tritte, Die du nennst Vater, Mutter.

#### Merkur.

Und reichend dir Der Kindheit nöt'ge Hilfe.

20

25

80

35

40

# Prometheus.

Und dafür hatten fie Gehorsam meiner Kindheit, Den armen Sprößling zu bilben Dahin, dorthin, nach dem Wind ihrer Grillen.

### Merkur.

Und schütten bich.

# Prometheus.

Movor? Vor Gefahren, Die sie fürchteten. Haben sie das Herz bewahrt Vor Schlangen, die es heimlich neidschten? Diesen Busen gestählt, Zu trozen den Titanen? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit, Mein Herr und eurer?

#### Merkur.

Elenber! Deinen Göttern bas, Den Unendlichen?

# Prometheus.

Göttern? Ich bin kein Gott Und bilde mir so viel ein als einer. Unendlich? — Allmächtig? — Was könnt ihr? Könnt ihr den weiten Raum Des Himmels und der Erde Mir ballen in meine Faust? Bermögt ihr, zu scheiden Mich von mir selbst? Bermögt ihr, mich auszudehnen, Zu erweitern zu einer Welt? Prometheus.

# Merkur.

Das Schicksal!

# Prometheus.

45

50

55

60

65

Anerkennst bu feine Macht?

Ich auch! —

Beh! ich biene nicht Bafallen! (Mertur ab.)

# Prometheus

(ju feinen Statuen fich tehrend, bie burch ben gangen Sain gerftreut fteben).

Unersetlicher Augenblick!

Aus eurer Gefellschaft

Geriffen von bem Thoren,

Meine Kinder! -

Was es auch ift, bas euren Bufen regt,

(fich einem Mädchen nabenb)

Der Busen sollte mir entgegen mallen!

Das Auge spricht schon jett!

Sprich, rebe, liebe Lippe, mir!

D, könnt' ich euch bas fühlen geben,

Was ihr feid!

Ebimetheus fommt.

# Epimetheus.

Merfur beklagte fich bitter.

#### Prometheus.

hättest du kein Ohr für seine Klagen, Er mär' auch ungeklagt zurückgekehrt.

Gpimetheus.

Mein Bruder! Alles, was recht ist!

Der Götter Vorschlag

War diesmal billig.

Sie wollen dir Olympus' Spitze raumen,

Dort sollst du wohnen,

Sollst ber Erbe herrschen!

SO

### Prometheus.

Ihr Burggraf sein Und ihren Himmel schützen? — Mein Vorschlag ist viel billiger: Sie wollen mit mir teilen, und ich meine, 70 Daß ich mit ihnen nichts zu teilen habe. Das, was ich habe, können sie nicht rauben, Und was sie haben, mögen sie beschützen. Hier Mein und Dein, Und so sind wir geschieden.

#### Gpimetheus.

Wie vieles ift benn bein?

#### Prometheus.

Der Kreis, ben meine Wirksamkeit erfüllt! Richts brunter und nichts drüber! — Was haben diese Sterne droben Für ein Recht an mich, Daß sie mich begaffen?

#### Cpimetheus.

Du stehst allein! Dein Eigensinn verkennt die Wonne, Wenn die Götter, du, Die Deinigen und Welt und Himmel all 85 Sich all ein innig Ganzes fühlten.

#### Prometheus.

Ich kenne das! Ich bitte, lieber Bruder, Treib's, wie du magst, und laß mich! (Epimetheus ab.)

### Prometheus.

Hier meine Welt, mein AU! Hier fühl' ich mich; Hier alle meine Wünsche In körperlichen Gestalten. Meinen Geist so tausendsach Geteilt und ganz in meinen teuren Kindern.

95

Minerva fommt.

#### Prometheus.

Du wagst es, meine Göttin? Wagest, zu beines Baters Feind zu treten?

#### Minerva.

Ind liebe dich, Prometheus!

#### Prometheus.

Und du bift meinem Geift, 100 Was er fich selbst ist; Sind von Anbeginn Mir beine Worte himmelslicht gewesen! Immer, als wenn meine Seele sprache zu sich selbst, Sie sich eröffnete 105 Und mitgeborne Harmonieen In ihr erklängen aus fich felbit. Das maren beine Worte. So war ich selbst nicht selbst, Und eine Gottheit fprach, 110 Wenn ich zu reben mähnte; Und mähnt' ich, eine Gottheit spreche, Sprach ich selbst. Und so mit dir und mir So ein, so innig 115 Ewig meine Liebe bir!

#### Minerva.

Und ich dir ewig gegenwärtig.

#### Prometheus.

Wie ber füße Dämmerschein

| Der weggeschiednen Sonne                  |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dort heraufschwimmt                       | 120 |
| Bom finstern Kaukasus                     |     |
| Und meine Seel' umgibt mit Wonneruh,      |     |
| Abwesend auch mir immer gegenwärtig,      |     |
| So haben meine Kräfte sich entwickelt     |     |
| Mit jedem Atemzug aus beiner Himmelsluft. | 125 |
| Und welch ein Recht                       |     |
| Ergeizen sich die stolzen                 |     |
| Bewohner des Olympus                      |     |
| Auf meine Kräfte?                         |     |
| Sie sind mein, und mein ist ihr Gebrauch. | 130 |
| Nicht einen Fußtritt                      |     |
| für den obersten der Götter mehr!         |     |
| für sie? Bin ich für sie?                 |     |
| , , ,                                     |     |

Erfter Aft.

201

# Minerva.

So wähnt die Macht.

# Prometheus.

| <b>4</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ich wähne, Göttin, auch                          | 135 |
| Und bin auch mächtig. —                          |     |
| Sonst! — Hast bu mich nicht oft gesehn           |     |
| In selbsterwählter Knechtschaft                  |     |
| Die Bürde tragen, die sie                        |     |
| In feierlichem Ernst auf meine Schultern legten? |     |
| Hab' ich die Arbeit nicht vollendet,             | 140 |
| Jedes Tagwerk, auf ihr Geheiß,                   |     |
| Weil ich glaubte,                                |     |
| Sie fähen bas Bergangene, bas Zukunftige         |     |
| Im Gegenwärtigen,                                |     |
| Und ihre Leitung, ihr Gebot                      | 145 |
| Sei uranfängliche                                |     |
| Uneigennütige Beisheit?                          |     |

#### Minerva.

Du dientest, um der Freiheit wert zu sein.

#### Drometheus.

Und möcht' um alles nicht Mit bem Donnervogel tauschen Und meines Herren Blige ftol3 In Stlavenklauen packen. Was find fie? Was ich?

150

#### Minerva.

Dein Saß ist ungerecht! Den Göttern fiel zum Lose Dauer Und Macht und Weisheit und Liebe.

155

### Prometheus.

Haben sie das all Doch nicht allein! Ach daure so wie sie. Wir alle find ewig! — Meines Anfangs erinnr' ich mich nicht, Bu enden hab' ich feinen Beruf Und feh' bas Enbe nicht. So bin ich ewig; benn ich bin! — Und Weisheit — (Minerva an ben Bilbniffen herumführenb.)

160

165

Sieh diese Stirne an! Hat mein Kinger nicht Sie ausgeprägt? Und dieses Busens Macht

Drängt fich entgegen

170

Der allanfallenden Gefahr umber. (Bleibt bei einer weiblichen Bilbfaule fteben.)

Und du, Pandora, Beiliges Gefäß ber Gaben alle, Die ergötlich sind

Unter dem weiten Himmel,

Auf der unendlichen Erde,

Alles, was mich je erquickt von Wonnegefühl,

Was in des Schattens Kühle

Mir Labfal ergossen,

Der Sonne Liebe jemals Frühlingswonne,

Des Meeres laue Welle

Jemals Zärtlichkeit an meinen Busen angeschmiegt,

Und was ich je für reinen Himmelsglanz

Und Seelenruhgenuß geschmeckt —

Das all all — meine Pandora!

#### Minerva.

Jupiter hat dir entboten, Ihnen allen das Leben zu erteilen, Wenn du feinem Antrag Gehör gäbft.

#### Prometheus.

Das war das Einzige, was mich bebenken machte. 190 Allein — ich sollte Knecht sein Und — wie alle — Unerkennen droben die Macht des Donnerers? Nein! Sie mögen hier gebunden sein 195 Bon ihrer Leblosigkeit, Sie sind doch frei, Und ich fühl' ihre Freiheit!

#### Minerva.

Und sie sollen leben! Dem Schicksal ist es, nicht den Göttern, 200 Zu schenken das Leben und zu nehmen; Komm! Ich leite dich zum Quell des Lebens all, Den Jupiter uns nicht verschließt: Sie sollen leben und durch dich!

### Prometheus.

Durch dich, o meine Göttin! Leben, frei sich fühlen, Leben! — Ihre Freude wird dein Dank sein!

205

## Bweiter Akt.

Auf Olynipus.

Jupiter. Mertur.

#### Merkur.

Greuel — Bater Jupiter! — Hochverrat! Minerva, beine Tochter, Steht dem Rebellen bei, Hat ihm den Lebensquell eröffnet Und seinen lettenen Hof, Seine Welt von Thon Um ihn belebt. Gleich uns bewegen sie sich all Und weben, jauchzen um ihn her, Wie wir um dich. O beine Donner, Zeuß!

10

5

### Jupiter.

Sie find! und werden sein! Und sollen sein! Ueber alles, was ist Unter dem weiten Himmel, Uuf der unendlichen Erde, Ist mein die Herrschaft. Das Wurmgeschlecht vermehrt Die Anzahl meiner Knechte. Wohl ihnen, wenn sie meiner Baterleitung folgen; 20

80

Weh ihnen, wenn sie meinem Fürstenarm Sich wiberseten!

#### Merkur.

Allvater! Du Allgütiger, Der du die Missethat vergibst Verbrechern, Sei Liebe dir und Preis Bon aller Erd' und Himmel! D, sende mich, daß ich verkünde Dem armen erdgebornen Volk Dich, Bater, beine Güte, beine Macht!

#### Aupiter.

Noch nicht! In neugeborner Jugendwonne Wähnt ihre Seele sich göttergleich. Sie werden dich nicht hören, bis sie bein Bedürsen. Ueberlaß sie ihrem Leben!

### Merkur.

So weis' als gütig!

Thal am Fuße bes Olympus.

### Prometheus.

Sieh nieber, Zeus, ss Auf meine Welt: sie lebt! Ich habe sie geformt nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, weinen, zu genießen und zu freuen sich Und dein nicht zu achten, 40 Wie ich!

(Man sieht das Menschengeschliecht durchs ganze Thal verbreitet. Sie sind auf Bäume zellettert, Früchte zu brechen, sie baden sich im Wasser, sie laufen um die Wette auf der Wiese; Mädchen pflüden Blumen und slechten Kränze.)

Gin Mann mit abgehauenen jungen Baumen tritt gu Prometheus.

#### Mann.

Sieh hier die Bäume, Wie du sie verlangteft.

#### Prometheus.

Wie brachtest bu Sie von bem Boben?

45

#### Mann.

Mit biefem icharfen Steine hab' ich fie Glatt an ber Burgel weggeriffen.

### Prometheus.

Erft ab die Aeste! -Dann ramme biefen Schräg in ben Boben hier 50 Und biefen hier fo gegenüber; Und oben verbinde fie! -Dann wieber zwei hier hinten hin Und oben einen quer barüber. Run die Alefte herab von oben 55 Bis zur Erbe, Berbunden und verschlungen bie Und Rafen rings umher Und Aleste brüber, mehr, 60 Bis baß fein Sonnenlicht, Rein Regen, Wind burchbringe! Bier, lieber Cohn, ein Schutz und eine Butte!

#### Mann.

Dank, teurer Bater, tausend Dank! Sag', burfen alle meine Brüber wohnen In meiner Hutte?

65

### Prometheus.

Nein! Du haft sie dir gebaut, und sie ist dein. Du kannst sie teilen, Mit wem du willt. Wer wohnen will, der bau' sich selber eine.
(Prometheus ab.)

| 0 | Λ |   |
|---|---|---|
| z | U | 7 |

#### Zweiter Aft.

3 wei Männer.

#### Grfter.

Du sollt kein Stück Bon meinen Ziegen nehmen! Sie sind mir mein!

Bweiter.

Woher?

#### Grfter.

Ich habe gestern Tag und Nacht Auf dem Gebirg herumgeklettert, Mit saurem Schweiß Lebendig sie gefangen, Diese Nacht bewacht, Sie eingeschlossen hier Mit Stein und Aesten.

Bweiter.

Nun gib mir eins! Ich habe gestern auch eine erlegt, Um Feuer sie gezeitigt Und gessen mit meinen Brüdern. Brauchst heut nur eine; Wir fangen morgen wieder.

Grfter.

Bleib mir von meinen Ziegen!

Bweiter.

Doch!

(Gester will ihn abwehren, Zweiter gibt ihm einen Stoß, daß er umflürzt, nimmt eine Ziege und fort.)

Grfter.

Gewalt! Weh! Weh!

90

Prometheus (tommt).

Was gibt's?

75

80

85

\_\_

#### Mann.

Er raubt mir meine Ziege! — Blut rieselt sich von meinem Haupt — Er schmetterte Mich wider biesen Stein.

95

#### Prometheus.

Reiß da vom Baume biefen Schwamm Und leg' ihn auf die Bunde!

#### Mann.

So — teurer Vater! Schon ist es gestillt.

### Prometheus.

Geh, wasch bein Angesicht!

100

#### Mann.

Und meine Ziege?

### Prometheus.

Laß ihn! Ist seine Hand wider jedermann, Wird jedermanns Hand sein wider ihn. (Mann ab.)

### Prometheus.

Ihr seid nicht ausgeartet, meine Kinder, Seid arbeitsam und faul Und grausam, mild, Freigebig, geizig, Gleichet all euren Schicksakbrüdern, Gleichet den Tieren und den Göttern. 105

110

#### Banbora fommt.

### Prometheus.

Was haft du, meine Tochter? Wie so bewegt?

| Zweiter Akt.                                        |    | 209 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|
| Pandora.                                            |    |     |
| Mein Bater!                                         |    |     |
| Ach, was ich sah, mein Bater,                       |    |     |
| Was. ich fühlte!                                    |    | 115 |
| Prometheus.                                         |    |     |
| Nun ?                                               |    |     |
| Pandora.                                            |    |     |
| D, meine arme Mira! —                               |    |     |
| Prometheus.                                         |    |     |
| Was ist ihr?                                        |    |     |
| Pandora.                                            |    |     |
| Namenlose Gefühle!                                  |    |     |
| Ich sah sie zu dem Waldgebüsche gehn,               |    | 120 |
| Wo wir so oft uns Blumenkränze pflücken;            |    |     |
| Ich folgt' ihr nach,                                |    |     |
| Und, ach! wie ich vom Hügel komme, sah              |    |     |
| Ich sie, im Thal                                    |    |     |
| Auf einen Rasen hingesunken.                        |    | 125 |
| Zum Glück war Arbar ungefähr im Walb.               |    |     |
| Er hielt sie fest in seinen Armen,                  |    |     |
| Wollte sie nicht sinken lassen                      |    |     |
| Und, ach! sank mit ihr hin.                         |    |     |
| The schools Hauferstoner,                           |    | 130 |
| Er füßte sie tausendmal                             |    |     |
| Und hing an ihrem Munde,                            |    |     |
| Um seinen Geist ihr einzuhauchen.<br>Mir ward bang, |    |     |
| Ich sprang hinzu und schrie;                        |    | 135 |
| Mein Schrei eröffnet' ihr die Sinnen.               |    | 100 |
| Arbar ließ sie; sie sprang auf,                     |    |     |
| Und, ach! mit halbgebrochnen Augen                  |    |     |
| Fiel sie mir um den Hals.                           |    |     |
| Ihr Busen schlug,                                   |    | 140 |
| Socthe, Werte. VI.                                  | 14 |     |
|                                                     |    |     |

Als wollt' er reißen,
Ihre Wangen glühten,
Es lechzt' ihr Mund,
Und tausend Thränen stürzten.
Ich fühlte wieder ihre Kniee wanken
Und hielt sie, teurer Vater!
Und ihre Küsse, ihre Glut
Hat solch ein neues, undekanntes
Gefühl durch meine Abern hingegossen,
Daß ich, verwirrt, bewegt und weinend,
Endlich sie ließ und Wald und Feld.

Zu dir, mein Vater! Sag',
Was ist das alles, was sie erschüttert
Und mich?

150

145

Prometheus.

Der Tob!

155

Pandora.

Was ift das?

Prometheus.

Meine Tochter, Du hast ber Freuden viel genossen.

Pandora.

Tausenbfach! Dir bank' ich's all.

Prometheus.

Pandora, bein Busen schlug Der kommenden Sonne, Dem wandelnden Mond entgegen, Und in den Küssen beiner Gespielen Genossest du die reinste Seligkeit. 160

Pandora.

Unaussprechlich!

| ^ | ,      | OVE  |
|---|--------|------|
| х | meiter | યાદ. |

170

#### Prometheus.

Was hub im Tanze beinen Körper Leicht auf vom Boden?

#### Pandora.

Freude!

Bie jedes Glieb, gerührt vom Sang und Spiel, Bewegte, regte sich, Ich ganz in Melodie verschwamm!

### Prometheus.

Und alles löst sich endlich auf in Schlaf,
So Freud' als Schmerz.

Du hast gefühlt der Sonne Glut,
Des Durstes Lechzen,
Deiner Kniee Müdigkeit,
Hast über dein verlornes Schaf geweint
Und wie geächzt, gezittert,
Als du im Wald den Dorn dir in die Ferse tratst,
Eh ich dich heilte.

### Pandora.

Mancherlei, mein Vater, ift des Lebens Wonn' Und Weh!

#### Prometheus.

Und fühlst an beinem Herzen, Daß noch ber Freuden viele sind, Der Schmerzen viele, Die du nicht kennst.

185

#### Vandora.

Wohl, wohl! — Dies Herze sehnt sich oft, Ach! nirgend hin und überall boch hin!

#### Prometheus.

Da ift ein Augenblick, ber alles erfüllt, Alles, was wir gesehnt, geträumt, gehofft,

Gefürchtet, Pandora — Das ist ber Tob!

Vandora.

Der Tod?

#### Prometheus.

Wenn aus bem innerft tiefften Grunde Du gang erschüttert alles fühlft, 195 Was Freud' und Schmerzen jemals dir ergossen, Im Sturm bein Berg erschwillt, In Thränen sich erleichtern will Und seine Glut vermehrt, Und alles klingt an dir und bebt und zittert, 200 Und all die Sinne bir vergehn, Und du dir zu vergehen scheinst Und sinkst, Und alles um dich her verfinkt in Nacht, Und bu, in inner eigenftem Gefühl, 205 Umfassest eine Welt: Dann stirbt ber Mensch.

Pandora (ihn umhalfenb).

D Bater, lag uns fterben!

Prometheus.

Noch nicht.

Pandora.

Und nach dem Tob?

210

### Prometheus.

Wenn alles — Begier und Freud' und Schmerz — In stürmendem Genuß sich aufgelöst, Dann sich erquickt, in Wonne schläft — Dann lebst du auf, aufs jüngste wieder auf, Bon neuem zu fürchten, zu hoffen, zu begehren! 215

10

15

20

25

### Dritter Akt.

Prometheus (in feiner Wertftatt).

Bebecke beinen Himmel, Zeus, Mit Wolkendunst Und übe, dem Knaben gleich, Der Disteln köpft, An Eichen dich und Bergeshöhn! Mußt mir meine Erde Doch lassen stehn Und meine Hütte, die du nicht gebaut, Und meinen Herd, Um dessen Glut Du mich beneidest!

Ich kenne nichts Aermeres Unter ber Sonn' als euch, Götter! Ihr nähret kümmerlich Bon Opfersteuern Und Gebetshauch Eure Majestät Und darbtet, wären Nicht Kinder und Bettler Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war, Richt wußte, wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn brüber wär' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz, wie mein's, Sich bes Bebrängten zu erbarmen.

Wer half mir Wider der Titanen Uebermut?

#### Prometheus.

| Wer rettete vom Tobe mich,            | 30 |
|---------------------------------------|----|
| Bon Sklaverei?                        |    |
| Haft bu nicht alles felbst vollendet, |    |
| Beilig glühend Berg?                  | •  |
| Und glühtest jung und gut,            |    |
| Betrogen, Rettungsbant                | 35 |
| Dem Schlafenden da broben?            |    |
| •                                     |    |

40

45

50

Ich bich ehren? Wofür? Haft du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Haft du die Thränen gestillet Je des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herren und beine?

Mähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten fliehen, Weil nicht alle Blütenträume reiften?

Hier sit, ich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich 53 Und dein nicht zu achten, Wie ich!

Minerva tritt auf, nochmals eine Bermittelung einleitend.

10

15

# Künstlers Erdewallen.

Drama.

## Erster Akt.

Bor Sonnenaufgang.

Der Runfter an feiner Staffelei. Er hat eben bas Bortrat einer fieifchigen, baglichen, totett fcielenben Frau aufgestellt. Beim erften Pinfelfrich fest er ab.

Ich will nicht! ich kann nicht! Das schändliche, verzerrte Gesicht! (Er thut bas Bild beiseite.)

Soll ich so verberben ben himmlischen Morgen, Da sie noch ruhen, all meine lieben Sorgen! Gutes Weib! kostbare Aleinen!

(Er tritt ans Fenfter.)

Aurora, wie neukräftig liegt die Erd' um dich! Und dieses Herz fühlt wieder jugendlich, Und mein Auge, wie selig, dir entgegen zu weinen! (Er sett ein lebensgroßes Bild der Benus Urania auf die Staffelei.) Meine Göttin, deiner Gegenwart Blick Ueberdrängt mich wie erstes Jugendglück, Die ich in Seel' und Sinn, himmlische Gestalt, Dich umfasse mit Bräutigams Gewalt. Bo mein Pinsel dich berührt, bist du mein: Du bist ich, bist mehr als ich, ich bin dein. Uranfängliche Schönheit! Königin der Welt! Und ich soll dich lassen für seiles Geld? Dem Thoren lassen, der am bunten Tand Sich weidet, an einer scheckigen Wand?

25

30

Meine Kinder! — Göttin, du wirst sie leten! Du gehst in eines Reichen Haus, Ihn in Kontribution zu setzen, Und ich trag' ihnen Brot heraus, Und er besitzt dich nicht, er hat dich nur. Du wohnst bei mir, Urquell der Natur, Leben und Freude der Kreatur! In dir versunken, Fühl' ich mich selig, an allen Sinnen trunken. (Man hört in der Kammer ein Kind schreien.) Ne! ä!

Münftler.

Lieber Gott!

Künftlers Frau (erwacht).

's is schon Tag! Bist schon auf? Lieber, geh boch, schlag Mir Feuer, leg' Holz an, stell' Wasser bei, Daß ich dem Kindel koch' den Brei.

**Hünftler** (einen Augenblid vor seinem Bilde verweilend). Meine Göttin!

Bein altster Anabe (fpringt aus bem Bette und läuft barfuß hervor). Lieber Pappe, ich helfe bich!

Künftler.

Wie lang?

Anabe.

Mag?

Künftler.

Bring klein Holz in die Ruch'!

10

### Bweifer Akt.

Rünftler.

Wer klopft so gewaltig? Fritel, schau!

Anabe.

Es is der Herr mit der dicken Frau.

Bunftler (fiellt bas leibige Porträt wieber auf).

Da muß ich thun, als hätt' ich gemalt.

Frau.

Mach's nur! Es wird ja wohl bezahlt.

Münftler.

Das thut's ihm.

Der gerr und Dabame treten berein.

herr.

Da fommen wir ja zurecht.

Madame.

Hab' heut geschlafen gar zu schlecht.

Fran.

D, die Madam find immer schön.

herr.

Darf man bie Stud' in ber Ed' befehn?

Bünftler.

Sie machen sich staubig.

(Bu Madame.) Belieben, fich niederzulaffen!

perr.

Sie muffen fie recht im Geifte faffen.

Es ist wohl gut, boch so noch nicht,

Daß es einen von bem Tuch anspricht.

Münfiler (heimlich).

Es ift auch barnach ein Angeficht.

Der Gerr (nimmt ein Gemälbe aus ber Ede). Ift bas Ihr eigen Bildnis hier?

Künftler.

Vor zehen Jahren glich es mir.

15

gerr.

Es gleicht noch ziemlich.

Madame (einen flüchtigen Blid barauf werfenb).

D gar fehr!

perr.

Sie haben jett gar viel Rungeln mehr.

Frau (mit bem Rorbe am Arm, heimlich).

Gib mir Gelb, ich muß auf ben Mark!

Künftler.

Ich hab' nichts.

Fran.

Dafür tauft man einen Quart.

Künftler.

Da!

20

gerr.

Aber Ihre Manier ist jett größer.

Künftler.

Das eine wird schlimmer, bas andre beffer.

Berr (gur Staffelei tretend).

So! fo! ba an bem Nafenbug!

Und die Augen find nicht feurig gnug.

Bunftler (für fic).

D mir! Das mag ber Teufel ertragen!

Die Mufe (ungesehen von ben anbern, tritt ju ihm). Mein Sohn, fängst jest an, zu verzagen? 25 Trägt ja ein jeder Mensch sein Joch; Ist fie garftig, bezahlt fie boch! Und lag ben Kerl tabeln und schwäten; Haft Zeit genug, bich zu ergötzen An dir felbst und an jedem Bild, 30 Das liebevoll aus beinem Pinfel quillt. Wenn man muß eine Zeitlang haden und graben, Wird man die Ruh erst willkommen haben. Der himmel fann einen auch verwöhnen, Daß man sich thut nach ber Erbe sehnen. 35 Dir schmedt bas Effen, Lieb' und Schlaf, Und bist nicht reich, so bist bu brav.

(Ems, 17. Juli 1774.)

# Des Künstlers Vergötterung.

#### Drama.

[Aeltere Stigge von "Rünftlers Apotheofe".]

Stellt eine Gemälbegalerie vor, wo unter andern das Bilb ber Benus Urania in einem breiten goldenen Rahmen, wohl gefirnißt, aufgehängt ift. Ein junger Maler sitzt davor und zeichnet. Der Meister mit andern steht hinter bem Stuhle. Der Jünger steht auf.

#### Jünger.

Hier leg' ich, teurer Meister, meinen Pinsel nieder. Nimmer, nimmer wag' ich es wieder, Diese Fülle, dieses unendliche Leben Mit dürftigen Strichen wieder zu geben. Ich stehe beschämt, Widerwillens voll, Wie vor einer Last ein Mann, Die er tragen soll Und nicht heben kann.

### Meifter.

Heil beinem Gefühl, Jüngling! ich weihe bich ein Bor biesem heiligen Bilbe! Du wirst Meister sein. 10 Das starke Gefühl, wie größer bieser ist, Zeigt, daß bein Geist seinesgleichen ist.

### Jünger.

Ganz, heil'ger Genius, verfint' ich vor bir.

### Meifter.

Und der Mann war ein Mensch wie wir. Und an der Menschheit zugeteilten Plagen Hatte er weit schwerer als wir zu tragen.

15

### Jünger.

D, warum sah ich sein Angesicht, Hört' seiner Lippe Rebe nicht, Du, Glücklicher, kanntest ihn.

#### Meifter.

Ja, mein Sohn.

Ich war noch jung, er nahte schon Dem Grabe. Ich werd' ihn nie vergessen. Wie oft hab' ich zitternd vor ihm da gesessen, Boll von heißem Berlangen, Jedes Wort von seinen Lippen zu fangen, Und, wenn er schwieg, an seinem Auge gehangen.

Auf bem Baffer, ben 18. Juli. Gegen Reuwieb, 1774.

# Künstlers Apotheose.

#### Drama.

Es wird eine prächtige Gemälbegalerie vorgestellt. Die Bilber aller Schulen hängen in breiten golbenen Rahmen. Es gehen mehrere Personen auf und ab. An einer Seite sitzt ein Schüler und ist beschäftigt, ein Bild zu kopieren.

#### Schüler

(indem er auffieht, Palette und Pinfel auf ben Stuhl legt und bahinter tritt).

5

10

15

20

Da sit' ich hier schon Tage lang. Mir wird's so schwül, mir wird's so bang, Ich male zu und streiche zu Und sehe kaum mehr, was ich thu'. Gezeichnet ist es burchs Quabrat; Die Farben, nach des Meisters Rat, So aut mein Aug' fie sehen mag, Ahm' ich nach meinem Muster nach; Und wenn ich bann nicht weiter fann, Steh' ich wie ein genestelter Mann Und sehe hin und sehe her. Als ob's gethan mit Sehen wär'; 3ch ftehe hinter meinem Stuhl Und schwitze wie ein Schwefelpfuhl -Und bennoch wird zu meiner Qual Nie die Rovie Driginal. Was dort ein freies Leben hat, Das ist hier trocken, steif und matt; Bas reizend steht und sitt und geht, Ist hier gewunden und gedreht;

80

85

40

45

Was bort burchsichtig glänzt und glüht, Hier wie ein alter Topf aussieht; Und überall es mir gebricht, Als nur am guten Willen nicht, Und bin nur eben mehr gequält, Daß ich recht sehe, was mir fehlt.

Gin Meifter (tritt hingu).

Mein Sohn, das haft du wohl gemacht. Mit Fleiß das Bild zu stand gebracht! Du siehst, wie wahr ich stets gesagt: Je mehr als sich ein Künstler plagt, Je mehr er sich zum Fleiße zwingt, Um besto mehr es ihm gelingt. Drum übe dich nur Tag für Tag, Und du wirst sehn, was das vermag! Dadurch wird jeder Zweck erreicht, Dadurch wird manches Schwere leicht, Und nach und nach kommt der Verstand Unmittelbar dir in die Hand.

### Schüler.

Ihr seid zu gut und sagt mir nicht, Was alles diesem Bild gebricht.

### Meifter.

Ich sehe nur mit Freuden an, Was du, mein Sohn, bisher gethan. Ich weiß, daß du dich selber treibst, Nicht gern auf einer Stuse bleibst. Will hier und da noch was gebrechen, Wollen wir's ein andermal besprechen. (Entsernt sid.)

**Echyüler** (das Bild ansehend). Ich habe weder Ruh noch Rast, Bis ich die Kunst erst recht gesaßt.

#### Gin Liebhaber (tritt ju ihm).

50

55

60

65

70

75

Mein Herr, mir ist verwunderlich, Daß Sie hier Ihre Zeit verschwenden Und auf dem rechten Wege sich Schnurstracks an die Natur nicht wenden; Denn die Natur ist aller Meister Meister! Sie zeigt uns erst den Geist der Geister, Läßt uns den Geist der Körper sehn, Lehrt jedes Geheimnis uns verstehn. Ich bitte, lassen Sie sich raten! Was hilft es, immer fremden Thaten Mit größter Sorgfalt nachzugehn? Sie sind nicht auf der rechten Spur; Natur, mein Herr! Natur!

#### Schüler.

Man hat es mir schon oft gesagt.
Ich habe kühn mich bran gewagt;
Es war mir stets ein großes Fest.
Unch ist mir dies und jen's geglückt;
Doch öfters ward ich mit Brotest,
Mit Scham und Schande weggeschickt.
Kaum wag' ich es ein andermal;
Es ist nur Zeit, die man versiert:
Die Blätter sind zu kolossal
Und ihre Schrift gar seltsam abbreviert.

### Liebhaber (fich wegwendenb).

Nun seh' ich schon bas Wo und Wie; Der gute Mensch hat kein Genie!

### Schüler (fich niederfegend).

Mich bunkt, noch hab' ich nichts gethan; Ich nuß ein anbermal noch bran.

### Gin zweiter Meifter

(tritt ju ibm, fieht feine Arbeit an und wenbet fich um, ohne etwas ju fagen).

85

90

#### Schüler.

Ich bitt' Euch, geht so stumm nicht fort Und sagt mir wenigstens ein Wort. Ich weiß, Ihr seid ein kluger Mann, Ihr könntet meinen Wunsch am allerersten stillen. Berdien' ich's nicht durch alles, was ich kann, Berdien' ich's wenigstens durch meinen guten Willen.

#### Meifter.

Ich sehe, was du thust, was du gethan, Bewundernd halb und halb voll Mitleid an. Du scheinst zum Künstler mir geboren, Hast weislich keine Zeit verloren:
Du fühlst die tiese Leidenschaft,
Mit frohem Aug' die herrlichen Gestalten
Der schönen Welt begierig sest zu halten;
Du übst die angeborne Kraft,
Mit schneller Hand bequem dich auszudrücken;
Es glückt dir schon und wird noch besser glücken;
Allein

#### Schüler.

Verhehlt mir nichts!

#### Meifter.

Allein du übst die Hand, Du übst den Blick, nun üb' auch den Verstand! Dem glücklichsten Genie wird's kaum einmal gelingen, Sich durch Natur und durch Instinkt allein 95 Zum Ungemeinen aufzuschwingen: Die Kunst bleibt Kunst! Wer sie nicht durchgedacht, Der darf sich keinen Künstler nennen; Hier hilft das Tappen nichts; eh man was Gutes macht, Muß man es erst recht sicher kennen.

#### Schüler.

Ich weiß es wohl, man kann mit Aug' und Hand Goethe, Werte. VI.

An die Natur, an gute Meister gehen; Allein, o Meister, der Berstand, Der übt sich nur mit Leuten, die verstehen. Es ist nicht schön, für sich allein Und nicht für andre mit zu sorgen: Ihr könntet vielen nütlich sein, Und warum bleibt Ihr so verborgen?

105

### Meifter.

Man hat's bequemer heutzutag, Als unter meine Zucht sich zu bequemen: Das Lieb, das ich so gerne singen mag, Das mag nicht jeder gern vernehmen.

110

#### Bhüler.

D, sagt mir nur, ob ich zu tabeln bin, Daß ich mir biesen Mann zum Muster auserkoren? (Er beutet auf das Bilb, das er köpiert hat.)

115

Daß ich mich ganz in ihn verloren? Ift es Verlust, ist es Gewinn, Daß ich allein an ihm mich nur ergöße, Ihn weit vor allen andern schäße, Us gegenwärtig ihn und als lebendig liebe, Wich stets nach ihm und seinen Werken übe?

120

### Meifter.

Ich tabl' es nicht, weil er fürtrefflich ist;
Ich tabl' es nicht, weil du ein Jüngling bist:
Ein Jüngling muß die Flügel regen,
In Lieb' und Haß gewaltsam sich bewegen.
Der Mann ist vielfach groß, den du dir auserwählt,
Du kannst dich lang an seinen Werken üben;
Nur lerne bald erkennen, was ihm fehlt:
Man muß die Kunst und nicht das Muster lieben,

| Rün | tlers | Ap | otk | eo | e. |
|-----|-------|----|-----|----|----|
|     |       |    |     |    |    |

#### Schiller.

Ich fähe nimmer mich an seinen Bilbern satt, Wenn ich mich Tag für Tag bamit beschöft'gen sollte. 130

#### Meifter.

Erkenne, Freund, was er geleistet hat, Und dann erkenne, was er leisten wollte: Dann wird er dir erst nützlich sein, Du wirst nicht alles neben ihm vergessen. Die Tugend wohnt in keinem Mann allein; Die Kunst hat nie ein Mensch allein besessen.

135

#### Schüler.

So rebet nur auch mehr bavon!

#### Meifter.

Ein andermal, mein lieber Sohn.

#### Galerieinfpektor (tritt ju ihnen).

Der heut'ge Tag ist uns gesegnet! D, welch ein schönes Glück begegnet! Es wird ein neues Bild gebracht, So köstlich, als ich keins gedacht.

140

#### Meifter.

Bon mem?

#### schüler.

Sagt an, es ahnet mir. (Auf bas Bilb zeigenb, bas er topiert.)

Bon biefem?

### Inspektor.

Ja, von diesem hier.

### Schüler.

Wird endlich boch mein Wunsch erfüllt! Die heiße Sehnsucht wird gestillt! Wo ist es? Laßt mich eilig gehn.

### Infpektor.

Ihr werbet's balb hier oben sehn. So köstlich, als es ist gemalt, So teuer hat's ber Fürst bezahlt.

150

#### Gemäldehändler (tritt auf).

Nun kann die Galerie doch sagen, Daß sie ein einzig Bild besitzt. Man wird einmal in unsern Tagen Erkennen, wie ein Fürst die Künste liebt und schützt.

Es wird sogleich heraufgetragen;

Es wird erstaunen, wer's erblickt.

Mir ift in meinem ganzen Leben Noch nie ein solcher Fund geglückt.

Mich schmerzt es fast, es wegzugeben:

Das viele Gold, das ich begehrt,

Erreicht noch lange nicht ben Wert.

160

155

(Man bringt bas Bild ber Benus Urania herein und fett es auf eine Staffelei.)

Hier! wie es aus ber Erbschaft kam, Noch ohne Firnis, ohne Rahm.

Hier braucht es keine Kunft noch List; Seht, wie es wohl erhalten ift!

165

(Alle verfammeln fich bavor.)

### Erfter Meifter.

Welch eine Praftik zeigt sich hier!

## Bweiter Meifter.

Das Bild, wie ist es überbacht!

## Schüler.

Die Eingeweibe brennen mir!

### Liebhaber.

Wie göttlich ift bas Bilb gemacht!

### gändler.

In seiner trefflichsten Manier.

### Inspektor.

Der goldne Rahm wird schon gebracht. Geschwind herbei! geschwind herein! Der Prinz wird balb im Saale sein.

(Das Bilb wird in ben Rahmen befeftigt und wieder aufgeftellt.)

Der Pring (tritt auf und befieht bas Gemälbe).

Das Bild hat einen großen Wert, Empfanget hier, mas Ihr begehrt.

175

Der Baffier (hebt den Beutel mit den Zechinen auf den Tifch und feufjet).

#### Bandler (jum Raffier).

Ich prüfe sie erst durchs Gewicht.

#### Baffier (aufjählend).

Es fteht bei Euch; boch zweifelt nicht!

(Der Fürst fteht vor bem Bilbe, bie andern in einiger Entfernung.)

Der Plafond eröffnet fic, Die Mufe, ben Rünftler an ber Sand führend, auf einer Bolle.

### Künftler.

Wohin, o Freundin, führst du mich?

#### Muse.

Sieh nieder und erkenne dich! Dies ist der Schauplat beiner Ehre.

180

### Künftler.

Ich fühle nur den Druck der Atmosphäre.

#### muse.

Sieh nur herab! Es ift ein Werk von dir, Das jedes andre neben sich verdunkelt Und zwischen vielen Sternen hier Als wie ein Stern der ersten Größe funkelt. Sieh, was dein Werk für einen Eindruck macht, Das du in beinen reinsten Stunden Aus beinem innern Selbst empfunden,

Mit Mag und Weisheit burchgebacht, Mit stillem, treuem Fleiß vollbracht! 190 Sieh, wie noch felbst die Meister lernen! Ein fluger Fürft, er fteht entzückt, Er fühlt sich im Besitz von biesem Schatz beglückt; Er geht und fommt und fann fich nicht entfernen. Sieh diesen Jüngling, wie er glüht, 195 Da er auf beine Tafel sieht! In seinem Auge glänzt bas herzliche Berlangen, Bon beinem Geift ben Einfluß zu empfangen. So wirkt mit Macht ber eble Mann Nahrhunderte auf feinesaleichen: 200 Denn, was ein guter Mensch erreichen fann, Ist nicht im engen Raum bes Lebens zu erreichen. Drum lebt er auch nach seinem Tobe fort Und ift so wirksam, als er lebte; Die gute That, bas schöne Wort, 205 Es ftrebt unfterblich, wie er fterblich ftrebte. So lebst auch du burch ungemekne Zeit; Genieße der Unfterblichkeit!

#### Münftler.

210

215

990

Erkenn' ich doch, was mir im kurzen Leben Zeus für ein schönes Glück gegeben Und was er mir in dieser Stunde schenkt! Doch er vergebe mir, wenn dieser Blick mich kränkt. Wie ein verliebter junger Mann Unmöglich doch den Göttern danken kann, Wenn seine Liebste fern und eingeschlossen weint; Wer wagt es, ihn beglückt zu nennen? Und wird er wohl sich trösten können, Beil eine Sonne ihn und sie bescheint? So hab' ich stets entbehren müssen, Was meinen Werken nun so reichlich widerfährt; Was hilft's, o Freundin, mir, zu wissen, Daß man mich nun bezahlet und verehrt? D, hätt' ich manchmal nur bas Gold befessen. Das diesen Rahm jest übermäßig ichmüdt! Mit Weib und Kind mich herzlich satt zu effen. 225 War ich zufrieden und beglückt. Ein Freund, ber fich mit mir ergötte, Ein Fürft, ber die Talente schätte, Sie haben leiber mir gefehlt; Im Klofter fand ich bumpfe Gonner: 230 So hab' ich, emfig, ohne Renner Und ohne Schüler mich gequält. -(Sinab auf ben Schüler beutenb.) Und willft bu biefen jungen Mann, Wie er's verdient, bereinft erheben, So bitt' ich, ihm bei seinem Leben, 235 So lang er felbst noch fau'n und fussen fann, Das Nötige zur rechten Zeit zu geben! Er fühle froh, daß ihn die Muse liebt, Wenn leicht und ftill die frohen Tage fließen. Die Ehre, die mich nun im himmel felbst betrübt, 240 Lag ihn bereinft, wie mich, boch freudiger genießen!

# Der Triumph der Ampfindsamkeit.

Eine dramatische Brille.

#### Berfonen.

Andrason, ein humoristischer König.
Mandandane, seine Gemahlin.
Dieselbe noch einmal.
Feria, seine Schwester, eine junge Witwe.
Mana,
Sora,
Lato,
Wela,
Dronaro, Prinz.
Merkulo, sein Kavalier.
Der Oberste seiner Leibwache.
Leibwache.
Mohren.

Askalaphus, Mandandanens Rammerbiener.

# Erster Akt.

Saal, im guten Geschmacke bekoriert.

Mana und Sora begegnen einander.

Mana. Wo willst bu hin, Sora? Fora. In ben Garten, Mana.

Mana. Haft du so viel Zeit? Wir erwarten ben König jeben Augenblick; verliere bich nicht vom Schlosse!

Fora. Ich kann es unmöglich aushalten; ich bin ben ganzen Tag noch nicht an die freie Luft gekommen.

Mana. Wo ift bie Bringeffin?

Fora. In ihrem Zimmer. Sie probiert mit der kleinen Mela einen Tang und läuft jeden Augenblick ans Fenster, zu sehen, ob der Bruder kommt.

Mana. Es ist eine rechte Not, seitbem die großen Herren auf das Inkognito gefallen sind. Man weiß gar nicht mehr, woran man ist. Sonst wurden sie monatelang voraus angekündigt, und wenn sie sich näherten, war alles in Bewegung; die Kuriere sprengten herbei, man konnte sich schieden und richten. Jeho, eh man sich's versieht, sind sie einem auf dem Nacken. Wahrhaftig, das lehte Mal hat er mich in der Nachtmütze überrascht.

Fora. Darum warft bu heut fo fruhe fertig?

Mana. Ich finde keine Luft baran. — Wenn mir ein Fremder auf der Treppe begegnet, wird mir's immer bang; ich benke gleich, es ist wieder einmal ein König oder ein Kaiser, der seinen gnädigen Spaß mit uns zu treiben kommt.

Fora. Diesmal ist er nun gar zu Fuße. Andre lassen, sich boch ins Gebirge zum Orakel in Sänften tragen, er nicht so; allein, mit einem tüchtigen Stabe in ber hand, trat er seine Reise an.

Mana. Schabe, daß er nicht zu Theseus' Zeiten gelebt hat!

Feria. Seht ihr noch niemand? Wenn ihm nur fein Unglud begegnet ift!

Fora. Seid ruhig, meine Fürstin! Die Gefahren und ber üble Sumor scheinen fich beibe vor ihm zu fürchten.

Feria. Er will mich nur einen Augenblick fprechen und bann gleich wieder fort.

Lato tritt auf.

Lato. Der König fommt.

Feria. Wohl! fehr wohl!

Lato. Ich sah hinüber in das Thal und erblickte ihn eben, als er über den Bach schritt.

Feria. Lagt uns ihm entgegen geben.

Sora. Da ist er.

Anbrajon fommt.

geria. Sei uns willfommen! herzlich willfommen.

Alle. Willfommen!

Andrason. Ich umarme bich, meine Schwester! Ich grüße euch, meine Kinder! Eure Freude macht mich glücklich, eure Liebe tröstet mich.

Feria. Mein Bruder, bedarfft du noch Troftes? Hat das Orakel dir keinen gegeben? Möchteft du doch immer vergnügt sein! Möchte dir doch immer wohl sein! Wir waren, seit du uns ehegestern verließest, voller Hoffnung für dich und dein Anliegen.

Mana. Majestät! -

Andrason. Schönheit!

Sora. Herr!

Andrason. Gebieterin!

Lato. Wie foll man Euch benn nennen?

Andrason. Ihr wißt, daß ihr keine Umstände mit mir machen sollt.

Mana (für sich). Nur damit er auch keine mit uns zu machen braucht.

Lato. Wir möchten von bem Drakel hören.

Bora. Hat das Drakel nichts Gutes gefagt?

Mela. Habt Ihr das Orakel nicht unsertwegen gefragt? Andrason. Liebe Kinder, das Orakel ist eben ein Orakel. Lato. Sonderbar!

Andrason. Daß ein zartes Herz, voller Gefühle, Hoffnungen und Ahnungen, das einer ungewissen Zukunft sehnsuchtsvoll entgegen lebt, nach Würfeln hascht, den Becher schüttelt, Wurf über Wurf versucht und in dem Glückstäfelchen sorgfältig forscht, was ihm die Würfe bedeuten, und dann fröhlich oder traurig einen halben Tag verlebt, das mag hingehn, mag recht gut sein. Lato (für sid). Woher er alles weiß? Damit habe ich mich erst heute beschäftigt.

Andrason. Daß ein schönes Kind Punkte über Punkte tüpfelt, nachschlägt und sucht, was ihr für ein Gatte werben möchte? ob ber Liebhaber treu ist? und so weiter, bas sind' ich wohlgethan.

Mela (für fic). Er ist ein Hegenmeister! Wenn wir allein find, wissen wir uns nichts Bessers.

Andrason. Aber wer ein positives Uebel, Zahnweh ober Unfrieden im Hause hat, der frage keinen Arzt und kein Orakel! Ihr Wissen und ihre Kunst fällt zu kurz; dies und jenes Mittelchen und vorzüglich Geduld ift, was sie euch empfehlen.

Feria. Rannst bu, barfft bu uns fagen? Hat's bir eine Antwort gegeben? Darfft bu fie entbeden?

Andrason. Ich will sie in vier Sprachen übersetzen und an allen Landstraßen aufhängen lassen, es weiß doch kein Mensch, was es soll.

Feria. Die?

Andrason. Da ich ankomme und eingeführt werde -

Fora. Wie sieht's im Tempel aus? Mana. Ift ber recht prächtig?

Beria. Rube, ihr Madchen!

Andrason. Wie mich bie Priefter jur heiligen Sohle bringen -

Mela. Die ift wohl schwarz und bunkel?

Andrason. Wie beine Augen. — Ich trete vor die Tiese und sage klar und vernehmlich: Geheimnisvolle Weissheit! Hier tritt ein Mann auf, der sich disher für den Glücklichsten hielt: denn es geht ihm nichts ab; alles, was die Götter einem Menschen Gutes zueignen können, schenkten sie mir, selbst das köktlichste aller Besitztümer versagten sie mir nicht: ein treffliches Weib. Aber — ach! daß Aber und Aber sich immer zu dem Danke gesellen, den wir den Göttern zu bringen haben! — Diese Frau, dieses Muster der Liebe und

Treue, nimmt seit kurzem unglücklicherweise an einem Menschen teil, der sich ihr aufdringt und der mir verhaßt ist. Dir, hohe Weisheit, der alles bekannt ist, sag' ich nichts weiter und bitte: enthülle mir mein Schicksal! gib mir Rat und, was mehr ist, Hilfe! — Ich dächte, das hieße sich deutlich crklären?

Lato. Wir verftehn es wohl.

Feria. Und die Antwort?

Andrason. Wer fagen fonnte: 3ch verftebe fie!

Fora. Ich bin höchst neugierig — Haben wir boch nianches Rätsel erraten!

Mela. Geschwinde!

Andrason. Ich steh' und horche, und es fängt von unten auf an — erst leise — dann vernehmlich — dann vernehmlicher:

Wenn wird ein greiflich Gefpenft von ichonen Sanben entgeistert,

Alle. Oh!

Andrason. Gebt mir ein Licht! Das greifliche Gespenst soll entgeistert werben.

Lato. Bon schönen Sänden.

Andrason. Die fänden sich allenfalls. Ein greiflich Gespenst, das ist etwas aus der neuen Poesie, die mir immer unbegreiflich gewesen ist.

Feria. Es ift arg.

Andrason. Wartet nur und merkt; es kommt noch beffer: Wenn wird ein greiflich Gespenst von schönen Sänden entgeistert

Und der leinene Sad feine Gemeide verleiht,

Alle. D! Dh! Gi! D! Ah! Sa! ha!

Andrason. Seht, ein leinen Gespenft und ein greiflicher Sack und Geweibe von schönen Händen! Rein, was zu viel ist, bleibt zu viel! Was so ein Orakel nicht alles sagen darf!

Mana. Wiederholt es uns!

Andrason. Nicht wahr, ihr hört gar zu gerne, was erhaben klingt, wenn ihr's gleich nicht versteht?

Benn wird ein greiflich Gefpenft von ichonen Sanden entgeiftert,

Und ber leinene Sach seine Geweide verleiht! Seid ihr nun flüger, meine Lieben? Nun aber merkt auf: Bird die geflickte Braut mit dem Verliebten

vereinet:

Dann fommt Ruhe und Glud, Fragender, über bein Saus.

Sora. Rein, bas ift nicht möglich!

Andrason. D ja; bie Götter haben fich biesmal fehr ihrer poetischen Freiheit bebient.

Tato. Sabt 3hr es nicht aufgeschrieben?

Andrason. Freilich! Sier ift die Rolle, wie ich fie aus ben Sänden der Briefter erhielt.

Lato. Laßt es uns lesen! vielleicht wird es uns klärer. (Andrason bringt eine Rolle aus dem Gürtel und widest sie auf. Die Frauensimmer drängen sich wechselsweise zu, lesen, lachen und machen ihre Anmerkungen. Es tommt auf den guten Humor der Schausbielerinnen an, dieses munter und angenehm dorzussellen; deswegen ihnen überlassen bleibt, hier zu extemporieren. Die Hauptabsicht dieser Wiederholungen ist, daß das Aublistum mit dem Oraselspruch recht bekannt werde.

Feria. Das ist höchst sonderbar und unbegreiflich! Wie ist es dir weiter ergangen? Haft du nicht irgend eine Aufklärung gefunden?

Andrason. Nicht Aufklärung, aber Hoffnung. Berwundert über die unverschämte Dunkelheit der Antwort, aber nicht außer Fassung gebracht, trat ich aus der Höhle. Ich sah den ältesten Briester auf einem goldenen Sessel sitzen. Ich nahte mich ihm, und indem ich einige Edelsteine in seinen Schoß legte, rief ich aus: Dwelche Fülle der Weisheit kommt uns von den Göttern! Wie erleuchtet werden wir, die wir auf dunkeln Wegen irren, durch ihre Offenbarungen! Aber nicht raten allein, helsen müssen die Unsterblichen. Der Jüngling, über den ich mich beklage, der mir das Leben verbittert, wird ehstens hier erscheinen, voll Zutrauens und Gehorsams. Möge die alles durchdringende Stimme der Götter ihn ersgreisen, sein Herz fassen und ihm gebieten, nie wieder einen Fuß über meine Schwelle zu setzen! Mein Dank würde ohne Grenzen bleiben. — Der Alte nickte mit dem Kopfe, sein weißer Bart bewegte sich murmelnd; ich ging mit wechselnder Hoffnung und Sorgen zurück und bin nun hier.

Feria. Möge alles zum besten ausschlagen! — Du verzeihst, Bruder; ich muß vor Tafel mit meinen Räten, die schon lange warten, noch einige Geschäfte abthun; ich lasse die Kinder; unterhalte dich mit meinem muntern Geschlechte!

Andrason. Ich danke dir, Schwester. Wenn ich dich missen soll, weiß ich nichts Bessers, als diese freundlichen Augen.

Feria. Bald seh' ich bich wieder. (26.)

Fora. Sagt uns nun, Herr, was Ihr benkt.

Andrason. Bon ber geflickten Braut?

Fora. Ich meine, was Ihr thun wollt.

Andrason. Thun, als ob das Orakel nichts gesagt hätte, mit meinem Uebel beladen wieder nach Hause gehn und nach meiner Frau sehen, die ich in wunderbaren Zuständen anzustreffen fürchte.

Fora. Was macht sie benn indessen?

Andrason. Sie geht im Monbscheine spazieren, schlummert an Wassersällen und hält weitläusige Unterredungen mit den Nachtigallen. Denn seitdem der Prinz weg ist, einen Zug durch seine Provinzen und hiernächst zum Orakel zu thun, ist's nicht anders, als ob ihre Seele in einen langen Faden gezogen wäre, der bis zu ihm hinüber reichte. Sins noch, an dem sie großes Vergnügen sindet, ist, daß sie Monoporamen aufführt.

Mana. Was find das flir Dinge?

Andrason. Wenn ihr Griechisch konntet, murbet ihr

gleich wiffen, bag bas ein Schauspiel heißt, wo nur eine Berson spielt.

Lato. Mit wem fpielt fie benn?

Andrafon. Mit fich felbft, bas verfteht fich.

Lato. Pfui, das muß ein langweilig Spiel fein!

Indrason. Für ben Zuschauer wohl. Denn eigentlich ist die Person nicht allein, sie spielt aber doch allein; denn es können noch mehr Personen dabei sein, Liebhaber, Kammer-jungsern, Najaden, Oreaden, Hamadryaden, Shemänner, Hofmeister; aber eigentlich spielt sie für sich, es bleibt ein Monobrama. Es ist eben eine von den neuesten Ersindungen; es läßt sich nichts darüber sagen. Solche Dinge sinden großen Beisall.

Fora. Und bas fpielt fie gang allein für fich?

Andrason. D ja! Ober, wenn etwa Dolch ober Gift zu bringen ist — benn es geht meistens etwas bunt her — wenn eine schreckliche Stimme aus dem Felsen oder durchs Schlüsselloch zu rusen hat, solche wichtige Rollen nimmt der Prinz über sich, wenn er da ist, oder in seiner Abwesenheit ihr Kammerdiener, ein sehr alberner Bursche; aber das ist eins.

Mela. Bir wollen auch einmal fo fpielen.

Andrason. Laßt's doch gut sein und dankt Gott, daß es noch nicht die zu euch gekommen ist! Wenn ihr spielen wollt, so spielt zu zweien wenigstens; das ist seit dem Paradiese her das Ueblichste und das Gescheiteste gewesen. Nun noch eins, meine Besten — daß wir die Zeit nicht mit fremden Dingen verplappern — meine Hoffnung, wieder glücklich zu werden, ruht nicht allein bei den Göttern, sondern auch auf euch, ihr Mädchen.

Sora. Auf uns?

Andrason. Ja, auf euch! Und ich hoffe, ihr werbet bas Eure thun.

Mana. Wie foll bas werben?

Andrason. Der Prinz, wenn er nach bem Orakel geht, wird hier vorbeikommen, euch seine Ehrerbietung zu bezeigen, wie Fremde gewöhnlich thun, die diesen Weg nehmen. Meine Schwester wird artig sein und ihm Quartier anbieten; ihm anbieten, daß sie seine Leute, sein Gepäcke beherbergen will, indes er sich ins Gebirge nach dem Orakel tragen läßt, wo jeder, er sei, wer er wolle, allein, ohne Gefolge anlangen muß. Wenn er nun kommt, meine Besten, so sucht sein Herz zu rühren. — Ihr seid liebenswürdig. Ich will die als eine Göttin verehren, die ihn an sich zieht und mich von ihm befreit.

Fora. Gut! Euch ift er unerträglich, und uns wollt Ihr ihn juschieben! Wenn er uns nun auch unerträglich ift?

Andrason. Seib ruhig, Kinder! Das findet sich. Ihr andern liebt meistenteils an den Männern, was Männer an sich untereinander nicht leiden können. Und gewiß, er ist so übel nicht und wäre, denk' ich, noch zu kurieren.

Mela. Wie follen wir es benn anfangen?

Andrason. Bravo, liebes Kind! du zeigst doch guten Willen! Ich muß erst eure Anlagen ein wenig kennen lernen. Laßt sehn! Stellt euch vor, ich sei der Prinz; ich will anskommen, schmachtend und traurig thun — wie wollt ihr mich empfangen?

(Sie beginnen einen lebhaften Sang.)

Andrason. Nicht boch, Kinder, nicht boch! Meint ihr, daß alles Wild nach einer Witterung geht? Mit einem solchen Bauerntanz wollt ihr meinen sublimierten Helben gewinnen? Nein! Seht auf mich! Das muß in einem andern Geifte traftiert werden.

Sanfte Mufit.

(Er macht ihnen die hergebrachten Bewegungen vor, womit die Schauspieler gewöhnlich die Empfindungen auszudrüden benten.)

Andrason. Habt ihr wohl acht gegeben, Kinder? Erstlich, immer den Leib vorwärts gebogen und mit den Knieen geknickt, als wenn ihr kein Mark in den Knochen hättet! Hernach immer eine Hand an der Stirne und eine am Herzen, als wenn's euch in Stücken springen wollte; mitunter tief Utem geholt, und so weiter. Die Schnupftücher nicht vergessen! (Die Musit geht fort, und die Fräulein befolgen seine Borschrift. Er stellt den Prinzen vor; bald korrigiert er sie, bald nimmt er die Person des Prinzen wieder an; endlich fort man eine Trompete in der Frene.)

Andrason. Aha!

Lato. Es wird aufgetragen.

Andrason. Es heißt zu Pferbe und zu Tische! Beibes eine schöne Einladung. Kommt! Diese Empfindsamkeit zulett hat mich hungriger gemacht, als meine Reise bisher.

# Bweiter ARf.

Saal, in hinefischem Geschmade, der Grund gelb mit bunten Figuren.

Mana und Sora.

Mana. Run, das heiß' ich ein Gepäcke! Der ganze Hof ist voll Kiften, Kasten, Mantelfäcke und ungeheurer Bersichlage.

Fora (läuft ans Fenfter). Wir werden ihm ben ganzen Flügel bes Palastes geben muffen, nur seine Sachen unterzubringen.

Mana. Es ift abscheulich, wenn Mannspersonen reisen, als ob sie Wöchnerinnen wären. Ueber uns halten sie sich auf, daß, wenn wir doch auf vier Wochen ins Bad gehn, der Schachteln, Kästchen, Pappen und Wachstücher kein Ende werden will; und sich erlauben sie's!

Fora. Wie mehr Sachen, liebes Kind, die sie uns übel nehmen.

Gin Bebienter (fommt).

Bedienter. Der Kavalier des Prinzen läßt sich melben. Mana. Führt ihn herein! (Bedienter ab.) Sieh zu, es hat sich doch nichts an meinem Kopfputze verschoben?

sora. Halt! — Die Lode hier! — Er kommt.

Mertulo (tritt berein).

Merkulo. Bollsommene Damen! Es sind nicht viel Augenblicke meines Lebens, worin ich mich so glücklich fühlte, als in dem gegenwärtigen. Sonst werden wir armen Diener meistenteils dei verdrießlichen Angelegenheiten vorgeschoben, bei angenehmen Ereignissen stehen wir zurück; aber diesmal erhebt mich mein Prinz über sich selbst, indem er mich voraus in die Wohnung des Vergnügens und der Reize sendet.

Mana. Gie find fehr gütig.

Fora. Und recht willfommen. Wir haben so viel Gutes von bem Prinzen gehört, daß wir vor Neugierde brennen, ihn zu sehen.

Merkulo. Mein Fürst ist glücklich, daß er schon in der Entsernung Ihre Aufmerksamkeit hat auf sich ziehen können; und wenn er, wie ich nicht anders hoffe, durch seine Gegenswart Ihre Gunst erhalten sollte, so kann er sich als den glücklichsten der Menschen preisen. Dürste ich nicht indes Ihrer Prinzessin aufwarten, an die er mir eine Unzahl Bersbindlichkeiten aufgetragen hat?

Mana. Sie werben ihr balb vorgestellt werben können. Sie hat uns befohlen, Ihnen biese und die anstoßenden Zimmer anzuweisen. Bedienen Sie sich bavon, so viel und wie Sie's nötig finden.

Merkulo. Wollen Sie mir erlauben, daß ich unsere Gerätschaften, deren freilich nicht wenige sind, herein und in Ordnung bringen lasse?

Mana. Nach Ihrer Bequemlichkeit.

(Mertulo mit einer Berbeugung ab.)

Fora. Wir wollen bleiben. Ich bin gar zu neugierig, was sie alles mitbringen.

Es läßt fich ein lebhafter Marich hören, und es tommt ein Jug. Merkulo voraus, Oberfte, die Wache, sobann Trabanten, welche Kaften von verschiebener Größe tragen, vier Mohren, die eine Laube bringen, und Gefolge. Sie umgehen das Theater. Die Kaften werben auf beiden Seiten, die Laube in den Grund und ein großer Raften auf die Laube gesetht. Die flummen Personen gehen alle ab, der Marich hort auf. Es bleiben:

#### Sora. Mana. Mertulo.

Sora. Wer find benn die hubschen bewaffneten jungen Leute, und wer ift ber Herr, ber uns salutierte?

Merkulo. Das ist ber Oberste über des Prinzen Kriegsvolt, und die andern sind junge Ebelleute, militärische Ebelfnaben meines gnädigsten Herrn und lose Bögel.

Mana. Wir erstaunen, mein Herr! Sie führen Detorationen mit sich! Bollen Sie etwa eine Komöbie spielen? Bermutlich ist die Theatergarberobe in diesen Kasten?

Merkulo. Berzeihen Sie, meine Damen! — Eigentlich sollte ich den Finger auf den Mund legen und Sie mit guter Art bitten, diesen Saal, der von nun an ein Platz der Geheinnisse wird, zu verlassen: allein wie vermag ich das gegen Ihre Güte und gegen Ihre Reize! Rur vor unheiligen, fremden Augen bewahren wir unsere heiligen Empfindungen, nicht vor so angenehmen Seelen, deren Teilnehmung wir wünschen.

Fora. Sagen Sie uns ums himmelswillen, was foll bie Laube?

Merkulo. An diesem Zug, meine schönen Kinder, können Sie einen großen Teil des Charakters meines liebenswürdigen Prinzen erkennen. Er, der empfindsamste Mann von allen Männern, der für die Schönheiten der Natur ein gefühlvolles Herz trägt, der Rang und Hoheit nicht so sehr schön, als den zärtlichen Umgang mit der Natur

Fora. Ach, das ift ein Mann für uns! Wir gehen auch gar zu gern im Mondschein spazieren und hören die Nachtigallen lieber als alles.

Merkulo. Da ist eins zu bedauern, meine vortrefflichen Damen! Mein Prinz ist von so zärtlichen, äußerst empfindsamen Nerven, daß er sich gar sehr vor der Luft und vor schnellen Abwechselungen der Tageszeiten hüten muß. Freislich unter freiem himmel kann man's nicht immer so temperiert haben, wie man wünscht. Die Feuchtigkeit des Morgen-

und Abendraues halten die Leibärzte für höchst schädlich, den Duft des Mooses und der Quellen bei heißen Sommerztagen für nicht minder gefährlich. Die Ausdünstungen der Thäler, wie leicht geben die einen Schnupfen! Und in den schönsten, wärmsten Mondnächten sind die Mücken just am unerträglichsten. Hat man sich auf dem Rasen seinen Gedanken überlassen, gleich sind die Kleider voll Ameisen, und die zärtlichste Empsindung in einer Laube wird oft durch eine herabsahrende Spinne gestört. Der Prinz hat durch seine Akademieen Preise ausgesetzt, um zu erfahren, ob diesen Beschwerden zum Besten der zärtlichen Welt nicht abgeholsen werden könne? Es sind auch verschiedene Abhandlungen geströnt worden; die Sache aber ist die jetzo noch um kein Haar weiter.

Fora. D, wenn je ein Mittel gegen die Mücken und Spinnen erfunden werden sollte, machen Sie es doch ja gemeinnützig! Denn wenn man oft in himmlischen Entzückungen aufgefahren ist, erinnert einen das leidige Geziefer mit seinen Stacheln und krabbligen Füßen gleich wieder an die Sterbelichkeit.

Merkulo. Inzwischen, meine schönen Damen, hat ber Prinz, ber seinen Genuß weber verschoben noch unterbrochen haben will, den Entschluß gefaßt, durch tüchtige Künstler sich eine Welt in der Stube zu verschaffen. Sein Schloß ist daher auf die angenehmste Weise ausgeziert, seine Zimmer gleichen Lauben, seine Säle Wäldern, seine Kabinette Grotten, so schön und schöner als in der Natur; und dabei alle Bequemelichkeiten, die Stahlsedern und Ressorts nur geben können.

Sora. Das muß scharmant fein!

Merkulo. Und weil der Prinz so sehr dran gewöhnt ift, wie er denn in jedem Lustschloß seine Natur hat, so haben wir auch eine Reisenatur, die wir auf unsern Zügen überall mit herumführen. Unser Hofetat ist mit einem sehr geschickten Manne vermehrt worden, dem wir den Titel als Natur

meister, Directeur de la nature, gegeben haben. Er hat eine große Anzahl von Künstlern unter sich. Ein würdiger Schüler von ihm ist dieser Mann hier, der unsere Natur auf der Reise besorgt und den ich die Ehre habe Ihnen in dieser Qualität zu präsentieren. Was uns allein noch abgeht, das sind die kühlen Lüftchen. Die Versuche davon sind immer noch unsvollkommen; wir hoffen aber, aus Frankreich auch diesem Mangel nächstens abgeholsen zu sehen.

Fora. Um Bergebung, mas ift in bem Raften ba?

Darf man's wiffen?

Merkulo. Geheimnisse, meine schönen Fräulein, Geheimnisse! Aber Sie haben das Geheimnis gefunden, die Geheimnisse meines Herzens aufzulösen, so daß Ihnen eben weiter nichts verborgen bleibt. Hier führen wir die vorzüglichsten Glückseligkeiten empfindsamer Seelen bei uns. In diesem Kasten sind sprudelnde Quellen.

Mana. D!

Merkulo. Sier in biefem ift ber Gefang, ber lieblichfte Gefang ber Bogel verborgen.

Mana. Warum nicht gar?

Merkulo. Und hier in biefem größern ift Monbichein eingepadt.

Fora. Es ift nicht möglich! Laffen Sie's uns doch sehen! Herkulo. Es steht nicht in meiner Gewalt. Der Prinz allein weiß diese Herrlichkeiten in Bewegung und Leben zu sehen. Er ganz allein darf sie fühlen; ich könnte Ihnen nur den groben Stoff sichtbar machen.

Mana. D, wir muffen ben Pringen bitten, bag er uns bie Maschinen einmal spielen läßt!

Merkulo. Ums himmelswillen, lassen Sie sich nichts merken! Und besonders unter dem Titel von Spielen würde der Prinz seine Liebhabereien nicht erkennen. Zeder Mensch, meine schönen Fräulein, treibt seine Liebhabereien sehr ernsthaft, meistens ernsthafter, als seine Geschäfte. Inbessen halte ich für Schuldigkeit, Ihr Vergnügen, so viel an mir ist, zu befördern, und wollte Ihnen gern unsre Raritäten, wenngleich nur leblos, vorzeigen, wäre nur die Dekoration des Saales einigermaßen mit dieser eingeschlossenen Natur übereinstimmend.

Mana. So vollkommen muß man bie Julifion nicht verlangen.

Fora. Dem ist leicht abzuhelfen. Wir haben ja die gewirkten Tapeten, die nichts als Wälder und Gegenden vorstellen.

Merkulo. Das wird allerliebst sein.

**Fora.** He! (Ein Bedienter tommt.) Sagt dem Hoftapezier, er soll die gewirkte Waldtapete gleich herunter lassen!

Merkulo. An mir foll's auch nicht fehlen.

#### Dugit.

(Er gibt ein Zeichen, und in bem Augenblide, als fich die Szene in Wald verwandelt, verwandeln fich die Kassen in Rasenbante, Felsen, Gebusche und so weiter, der Kasten über der Laube in Wolfen. Der Destoateur wird sorgen, daß das Gange übereinstimmend und reizend sei und mit der verschwindenden Dekoration einen recht fühlbaren Kontrass mache.)

Merkulo. Bravo! Bravo! Hora. O wie schön!

(Sie befeben alles auf bas emfigste, fo lange bie Dufit fortbauert.)

Mana. Die Deforation ift allerliebst.

Merkulo. Um Bergebung, nicht Dekoration, sonbern künstliche Natur nennen wir daß; benn bas Wort Natur, merken Sie wohl, muß überall babei sein.

Fora. Scharmant! Allerliebst!

Merkulo. Da muß ich Sie noch ein Kunstwort lehren, mit dem weit zu reichen ist. Scharmant! Allerliebst! das könnten Sie allenfalls auch von einer Florschürze, von einem Häubchen sagen. Nein, wenn Sie etwas erblicken, es sei, was es wolle, sehen Sie es steif an und rufen: Ach! was das für einen Effekt auf mich macht! — Es weiß zwar

kein Mensch, was Sie eigentlich sagen wollen; denn Sonne, Mond, Fels und Wasser, Gestalten und Gesichter, Himmel und Erde und ein Stück Glanzleinewand, jedes macht seinen eignen Esset; was für einen, das ist ein bischen schwerer auszudrücken. Halten Sie sich aber nur ans Allgemeine: Ach! was das für einen besondern Esset auf mich macht! — Jeder, der dabei steht, sieht auch hin und stimmt in den besondern Esset mit ein; und dann ist's ausgemacht — daß die Sache einen besondern Esset macht.

Mana. Mit allem bem scheint mir Ihr Pring Liebhaber vom Theater.

Merkulo. Sehr, sehr! Das Theater und unsere Natur sind freilich nahe mit einander verwandt. Dabei ist er ein trefflicher Schauspieler. Wenn Sie ihn bereden könnten, etwas vor Ihnen aufzuführen!

Born. Saben Gie benn eine Truppe bei fich?

Merkulo. Das nicht! Wir find aber alle eine Art von Komödianten. Und bann agiert ber Prinz, wenn's dazu kommt, meistenteils allein!

Fora. Ach! bavon haben wir schon gehört.

Merkulo. Gi! — Sehen Sie, meine Damen, das ift eine Erfindung oder vielmehr eine Wiederauffindung, die unsern erleuchteten Zeiten aufbehalten war. Denn in den alten Zeiten, schon auf dem römischen Theater, waren die Monodramen vorzüglich eingeführt. So lesen wir zum Exempel vom Nero —

Mana. Das mar ber bofe Raifer?

Herkulo. Es ift wahr, er taugte von Haus aus nichts, war aber drum doch ein erzellenter Schauspieler. Er spielte bloß Monodramen. Denn erstlich sagt Suetonius — Run, das werden Sie alles in der trefflich gelehrten Schrift eines unserer Akademisten über diese Schauspielart lesen! Sie wird auf Befehl unsers Prinzen geschrieben und auf seine Kosten gedruckt. Wir führen aber auch die neusten Werke auf, wie

man sie von der Messe kriegt: Monodramen zu zwei Perssonen, Duodramen zu dreien, und so weiter.

Fora. Wird benn auch brin gefungen?

**Merkuls.** Si, gefungen und gesprochen! Sigentlich weber gesungen, noch gesprochen. Si ift weber Melodie, noch Gesang drin, beswegen es auch manchmal Melodram genannt wird.

Bora. Wie ift bas?

Merkulo. Gelegentlich, meine Fräulein! Gelegentlich! Fora. Nun, wir hoffen, der Prinz soll gut Freund mit uns werden. Wir hoffen, Sie sollen recht lange bei uns bleiben. Sie bleiben doch recht lange bei uns?

Merkulo. Gar zu gütig! — Ach, wer glauben könnte, daß so eine Einladung aus einem so schönen Herzen käme! Es ist aber leider eins der gewöhnlichen Hosstomplimente, womit man einen Fremden bewillkommt, nur um sich zu verssichern, daß er bald wieder weggehen werde.

Mana. Warten Sie nur, wir haben bem Prinzen schon allerlei Scherze von unfrer Art zugedacht, bie ihn gewiß unterhalten sollen.

Merkulo. Meine Fräulein, ich wünsche Ihnen Glück und uns allen! Möchten Sie sein Herz, sein zärtlich Herz gewinnen und ihn durch Ihren Liebreiz aus der sanften Traurigkeit ziehen, in der er verschmachtet!

Fora. Ach! wir haben auch zärtliche Herzen, bas ist just recht unsere Sache.

Mana. Bringen Sie uns nicht auch neue Liedchen mit? Fora. Ja, wir haben's in der Art, wenn wir eine hübsche Melodie finden, singen wir sie meist tot, daß sie kein Mensch mehr hören mag.

Mana. Rein Liedchen an ben Mond?

Merkulo. D, beren haben wir verschiedene. Ich kann gleich mit einem aufwarten.

Hora. Thun Cie's ja!

Merkuls (fingt). Du gebrechselte Laterne, Ueberleuchtest alle Sterne, Und an deiner fühlen Schnuppe Trägst du der Sonne milbesten Glanz.

Hora. D pfui, das ift gar nichts Empfindsames! Merkulo. Schönes Kind, ums himmelswillen! es ist aus dem Griechischen.

Mana. Es gefällt mir gang und gar nicht.

Merkulo. Daran ist wohl die Melodie schuld, ich hab' es immer gedacht. Das Lied an sich selbst ist gewiß vors trefflich; hören Sie nur!

(Er fingt's auf die Melodie: Monselgneur, voyez nos larmes, und die Fräulein fangen an mitzufingen.)

Bediente. Der Bring fommt! Man eilt ihm entgegen! (Merkulo und die Fraulein gehen fingend ab.)

# Dritter Aft.

Wald, die Laube im Grunde, wie zu Ende des vorigen Afts.

Die vier Fräulein führen ben Pringen unter einer sanften Musik herein. Merkulo folgt ihnen. Die Frauenzimmer bemühen sich in einem gefälligen Tanze um den nachbenklichen und in sich selbst versunkenen Antömmling; er antwortet ihren Freundlichkeiten nur gezwungen. Da die Musik einen Augenblick paustert, spricht:

Merkulo (für sich). Das find recht homerische Sitten, wo die schönen Töchter des Hauses sich um die Fremden bemühen. Ich hätte wohl Lust, mich ins Bad zu setzen und mich abereiben zu lassen.

Die Mufit geht fort; enblich, ba die Fraulein ihre Bemühungen gang vergeblich feben, eilen fie verdrießlich davon, und es bleiben:

Pring und Mertulo.

Pring. Gesegnet seift bu, liebe Einsamkeit! Wie erbarms lich habe ich mich seit bem Gintritt in bieses haus zwingen muffen!

Merkulo. Das muß ich Eurer Durchlaucht bekennen, baß mir's manchmal unbegreiflich gewesen ist, wie Sie sich an einer wohlbesetzten Tafel und zwischen liebenswürdigen Frauen ennuyieren können.

Prinz. Es ist nicht Langeweile, es ist die Gefälligkeit bieser angenehmen Geschöpfe, die mich ängstet. Ach! warum muß ich dem weiblichen Geschlechte zur Qual geschaffen sein? Denn nur eine kann mein Herz besitzen, und die übrigen — Ach! — —

Merkulo. Die hab' ich schon oft bedauert, und ich hab' ihnen auch gelegentlich mein Mitleiden auf eine so überzeusgende Art zu verstehen gegeben, daß ich wirklich sagen kann: ich habe das Glück gehabt, einigen das Leben zu fristen, die auf dem Sprunge standen, durch Ihre Grausamkeit in die elysischen Felder vertrieben zu werden.

Prinz. Rebe bavon nicht! vermehre nicht meinen Kummer!

Merkulo. Ich sage nichts; benn wenn man Ihren hohen Stand und Ihre trefflichen Qualitäten zusammennimmt, so ist's evident, daß einer Ihrer Blide ganz unglaubliche Be-wegungen in einem schönen Hervorbringen muß.

Pring. Meinen Stand erwähnst bu, Ungludlicher? Was ist mein Stand gegen bieses Herz?

Merkulo. Halten Sie mir's zu Gnaben. Wir wollen ber Sache ihr Recht anthun. Eine wahre Liebe ift z. E. was Vortreffliches; aber eine wahre Liebe mit einem wohlgespickten Beutel, barüber geht gar nichts. So auch, was den Stand betrifft —

pring. Rebe nur nicht immer! nicht folche Dinge!

Merkulo. Nein, ich müßte undankbar sein, wenn ich es nicht gestände, nicht bekennte! In Ihrer Nähe, mein Gebieter, bin ich ohnehin sicher. Ihre fürstliche Gegenwart zieht, wie ein Gewitterableiter, alle Elektrizität zärtlicher Herzen an sich, daß wir andern vorm Einschlagen ganz gesichert sind. Pring. Sft es balb Elfe?

Iterkulo. Es wird gleich sein, und ich gehe, um Sie Ihren Empfindungen in der feierlichen Stunde der Mitternacht allein zu überlassen. Es ist eine vortressliche neuere Ersindung, daß seder Stunde, jeder Tageszeit ihre eignen Gefühle gewidmet sind. Darin waren die Alten rechte Tröpse. In ihren Schauspielen konnte das Feierlichste, Schrecklichste bei hellem Tage und unter freiem Himmel vorgehn; unter Else und Zwölfe thun wir's aber gar nicht, und ohne Särge, Kirchhöfe und schwarze Tücher läßt sich nichts Rechts auserichten.

Pring. Gind meine Biftolen gelaben?

Merkulo. Auf Ihren Befehl, wie immer. Aber ich bitte Sie um Gotteswillen, erschießen Sie fich nicht einmal!

Pring. Sei ruhig! (Es foligt Gife.) Es fchlägt!

Merkulo. Sie haben hier eine Glocke, die gar keinen feierlichen Ton hat. Es klingt, als wenn man auf Blech hämmerte; mich könnte nun so etwas gleich vollkommen aus meiner gärtlichsten Fassung bringen.

Die Mufit gibt einige Laute und entfernte Melobieen jum folgenden an.

Pring. Schweig! Unheiliger! und entflieh! Merkulo. Ab! (26.)

Prinz. Vergebens sucht ihr mich burch eure Schönheit, burch euer einschmeichelndes Wesen abzuziehen, von den Gebanken wegzuwenden, die ich immer mit den Armen meiner Seele umschlungen halte. Fahrt wohl, ihr sterblichen Mädchen! Das Unsterbliche umschwebt meine Stirne, und die Geister steigen herab, meine Wohnung zu beleben und mein Herz zu beseligen.

Die feierliche Mufit geht fort, die Wasserfalle fangen an zu raufden, die Bögel zu singen, ber Mond zu icheinen.

Pring. Dich ehr' ich, beiliges Licht, Reiner, hober Gefühle Freund!

Du, ber du mir
Der Liebe stockende Schmerzen
Im Busen auf zu sansten Thränen lösest!
Uch, welche Seligkeiten säuselst du mir
Ins tiese Heiligtum der Nacht
Und deutest mir
Auf der geheimnisvollen Liebe Ruhestätte!
Uch, verzeih! Uch, mein Herz
Fühlt nicht immer gleich!
Berzeih dem trüben Blick auf deine Schönheit!

5

10

(Nach der Laube gefehrt.)

Hier, hier wohnt meine Gottheit,
Die ganz mein Herz nach ihrem Herzen zieht!
Dies Pochen und dies Zittern!
Ha! es schlägt dem Augenblick entgegen,
Wo die Zauberei
Die Seligkeit des Wahren überflügelt!
D, den Genuß, ihr Götter, gabt ihr mir!
D, den Genuß bewahret mir, ihr Götter!

Die Laube thut sich auf, man sieht ein Frauenzimmer darin sigen: sie muß volltommen an Gestalt und Rieibung der Schauspielerin gleichen, die nachher als Mandand and and an auftritt.

Prinz. Himmel, sie ist's! Himmel, sie ist's!
Seligkeit tauet herab. — —
Deine Hand an dieses Herz,
Geliebte, süße Freundin!
Du ganz für mich Geschaffne,
Ganz durch Sympathie Gefundene,
Gewählte!
In dieser schönen Stimmung unsrer Herzen
Wird mir ein Glück, das nur die Götter kennen. 30

Ach! in hohen Himmelsfreuben Fühl' ich schaubernd mich verschweben!

35

ha! vor Wonne stockt mein Leben, Stockt ber Utem in ber Brust!

Ach! umweht mich, Seligkeiten! Lindert dieses heiße Streben Und in wonnevolles Leben Löset auf die schöne Luft!

Während der letzten Kadens, da die Instrumente die Stimme zu lange nachahmen, sett fich der Prinz auf eine Rasenbant und schläft endlich ein. Man gibt ihm verschiednemal ben Ton an, damit er einfallen und schließen möge; allein er rührt sich nicht, und es entsieht eine Berlegenheit im Orchester; endlich sieht sich die erste Bioline genötigt, die Radenz zu schließen, die Instrumente fallen ein, die Laube geht zu, der mittlere Borhang fällt nieder, und es zeigt fich:

### Ein Vorsaal.

### Feria und die vier Fraulein.

Feria. Mich bünkt, der Prinz pflegt seiner Ruhe ziems lich lange. Es soll nicht gesagt sein, daß ein Mann in unserm Schlosse ungestraft die Morgenröte herbeigeschlasen habe! Sind die Klappern bei der Hand und die Rassellasse Wir wollen ihm ein Schariwari machen und die fatale Schläfzrigkeit, unsre verhaßte Nebenbuhlerin, von seinen Augen peitschen.

Lebhafter Aans zu Fünfen mit Rastagnetten und Metallbeden; mitunter tangt Feria solo. Der Oberste fommt, die Prinzessin zu ditten, daß sie des Prinzen Rube nicht floren möge, indem die Wache die Fräulein aufgatten will. Diese machen immer ärgern Lärm. Der hintere Borhang geht auf; das Theater ist wieder wie zu Ansang des Atts; Merkulo tritt zu gleicher Zeit herein, der Prinzssicht fährt bewegt von seiner Rasenbank in die Göhe, ergrimmt und singt:

Ja, ihr seid's, Erinnyen, Mänaben!
Ohne Gefühl für Liebe,
Ohne Gefühl für Schmerz!
Ich hofft', im Arm der Grazien zu baden,
Und ihr zerreißt mein Herz!
Mein Herz! mein Herz!
Berreißt mein leibend Herz!

Bahrend ber Arie begibt fich Feria, die Fraulein und die Bache, eins nach bem andern, auf die Seite; es bleiben allein:

Pring und Mertulo.

Merkulo. Mein Bring, fassen Sie sich! Pring. Mein Freund, welche töbliche Bunbe! Merkulo. Gnäbiger Herr, nur Scharimari!

Pring. Ich will weg! biefen Augenblick mich in bie Einsamkeit bes Gebirges verlieren!

Merkuls. Bas wird bie Prinzessin, mas werben bie Damen benten?

Prinz. Denken sie boch auch nicht, wen sie vor sich haben. Ohne bas minbeste Gefühl für bas Hohe, Uebersirdische meiner Stimmung, rasseln sie mit knirschenden Tönen ber Borhölle brein. Ach, ihr goldnen Morgenträume, wo seib ihr hin? auf ewig! auf ewig!

Merkuls. Es war nicht böse gemeint. Schon vor Sonnenausgang waren die Mädchen geschäftig, ein Dejeuner im Garten zurecht zu machen; wir haben auch wirklich den Morgenstern mit Bratwürsten in der Hand und einem vortrefflichen Glas Cyperwein bewillkommt. Man fürchtete, es möchte alles kalt werden, verderben, und wir wollten Ihr angenehmes Gesicht im Glanz der ersten Morgensonne genießen.

Pring. Ja, mit Schellen und Klapperblechen genießt man ben Morgen! — Fort! — Leb wohl!

Merkulo. Gnäbiger Berr!

pring. Du weißt, meine Entschließungen sind rasch und fest.

Merkulo (für fic). Leiber!

Pring. Ich gehe nach bem Orakel! Laß aufs schärfste bieses Heiligtum bewachen, bag unter keinem Vorwand eine lebendige Seele einen Fuß herein setze!

Merkulo. Bleiben Sie beruhigt!

Pring. Leb wohl! (Ab.)

50

55

60

# Vierter Akt.

Andrasons Schloß, eine rauhe und felfige Gegend, Sohle im Grunde.

Manbanbanens Rammerbiener als Astalaphus tritt auf mit einem Revereng und fpricht ben Prologus.

Herren und Frauen allzugleich, Merkt wohl, das hier ist Plutos Reich, Und ich, wie ich mich vor euch stelle, Das ich zuerst bedeuten muß, Ich nenne mich Askalaphus Und bin Hofgärtner in der Hölle.

Die Charge ist hier unten neu: Denn ehmals war Elnsium babrüben, Die rauhen Wohnungen bahüben, Man ließ es eben so babei. —

Nun aber kam ein Lord herunter, Der fand die Hölle gar nicht munter, Und eine Lady kand Elysium zu schön. Man sprach so lang, dis daß der seltne Gusto siegte Und Pluto selbst den hohen Einfall kriegte, Sein altes Reich als einen Park zu sehn.

Da schleppen nun Titanen ohne Zahl,
Den alten Sispphus mit eingeschlossen,
Rastloß geschunden und verdrossen,
Gar manches schöne Berg und Thal
Zusammen.
Aus den flutenden Flammen
Des Acherons herauf
Müssen die ewigen Felsen jett!
Und gält's tausend Hände,
Sie werden an irgend einem Ende
Als Point de vue zurecht gesett.

Um eins nur ift es jammerschabe. Ums schöne Erbreich in Elnfium! Aber es ift feine Gnabe, 75 Wir gehn bamit gang fündlich um. Sonft bankt man Gott, wenn man bie Steine Bom Ader hat; Aber hier! fechs Meilen herum find feine Bu finden mehr, und wir haben es noch nicht fatt; Damit verschütten wir ben Boben, Do bas weichste Gras, Die liebsten Blumchen blühen, und warum das? Alles um bes Mannigfaltigen willen. Ein frischer Wald, eine feine Wiese, 85 Das ift uns alles alt und flein; Es muffen in unferm Paradiefe Dorn und Difteln fein.

Dafür aber auch graben wir in ben Hainen Elnsiums die schönsten Bäume aus Und setzen sie, wo wir es eben meinen, Un manche leere Stelle Herüber in die Hölle, Um des Cerberus Hundehaus, Und formieren das zu einer Kapelle.

90

95

Denn, notabene! in einem Park Muß alles Ibeal sein, Und salva venia jeden Quark Wickeln wir in eine schone Schol' ein. So verstecken wir zum Exempel 100 Einen Schweinstall hinter einen Tempel; Und wieder ein Stall, versteht mich schon, Wird geradeswegs ein Pantheon. Die Sach' ist, wenn ein Fremder den spaziert, Daß alles wohl sich präsentiert; 103 Wenn's bem benn hyperbolisch bunkt, Posaunt er's hyperbolisch weiter aus. Freilich ber Herr vom Haus Weiß meistens, wo es stinkt.

Wie ich also sagte: unfre elnsischen Bäume 110 Schwinden wie elnsische Träume, Wenn man fie verpflanzen will. Ich bin zu allen Sachen ftill: Denn in einem Bark ist alles Brunk: Berborrt ein Baum und wird ein Strunk, 115 Ba, sagen sie, ba feht bie Spur, Wie die Kunft auch hinterbrein der Natur Im Dürren ist. — Ja, leider stark! Was ich sagen wollte: zum vollkommnen Park Wird uns wenig mehr abgehn. 120 Wir haben Tiefen und Höhn, Eine Mufterkarte von allem Gefträuche, Rrumme Bange, Wafferfalle, Teiche, Pagoden, Söhlen, Wieschen, Felsen und Klüfte, Eine Menge Reseba und andres Gedüfte, 125 Weimutsfichten, babylonische Weiden, Ruinen, Einfiedler in Löchern, Schäfer im Grünen, Moscheen und Türme mit Kabinetten, Bon Moos fehr unbequeme Betten, Obelisten, Labyrinthe, Triumphbogen, Arkaben, 130 Fischerhütten, Pavillons zum Baben, Chinesisch-aotische Grotten, Riosken, Tings, Maurische Tempel und Monumente, Gräber, ob wir gleich niemand begraben --Man muß es alles zum Ganzen haben. 135

Ein einziges ift noch zurücke, Und brauf ist jeder Lord so stolz: Das ist eine ungeheure Brücke Coethe, Werte. VI. Bon Holz
Und einem Bogen von Hängewerk,
Die ist unser ganzes Augenmerk.
Denn erstlich kann kein Park bestehn
Dhne sie, wie wir auf jedem Kupfer sehn.
Auch in unsern toleranten Tagen
Wird immer mehr drauf angetragen,
Auf Kommunikation, wie bekannt,
Dem man sich auch gleich stellen muß;
Elysium und Eredus
Werden vice versa tolerant.

Wir freuten uns der Brücke schon; 150 Doch, leider, Acheron und Pyriphlegethon Speien ewige Flammen, Da fehlt's uns an gescheiten Leuten; Und bringen wir die Brücke nicht zusammen, So will der ganze Park nichts bedeuten; 155 Das Kostüme leidet weder Erz noch Stein, Bon Holz muß so eine Brücke sein.

Aber, warum ich komme? ohne Zeit zu verlieren: Plutos schönes junges Weib Geht gewöhnlich hierher spazieren; 160 Denn brin ift nicht viel Zeitvertreib. Da sucht sie bei ben armen Toten So schöne Gegenden, wie auf Siziliens Boben; Wir haben's aber nur in Gebichten. Dann fragt fie täglich nach herrlichen Früchten; 165 Wir haben aber keine zu reichen: Pfirschen, Trauben, barnach liefen wir weit; Holzbirn', Schlehen, rote Beerchen und bergleichen Ift alles, was bei uns gebeiht. (3mei hollifde Beifter bringen einen Granatenbaum in einem Rubel.) Drum hab' ich zu einem Treibhaus geraten 170

175

180

185

190

195

Und brüte, zum Exempel, diese Granaten In einem frostbedeckten Haus Mit unterirdischem Feuer auß; Den will ich in die Erde kleben,

(er macht alles gurecht, wie er's fagt)

Mit Felsen, Rasen, Moos umgeben, Daß meine Königin vermeine, Es wüchse alles aus dem Steine, Und, wenn sie den Betrug verspürt, Den Künstler lobe, wie sich's gebührt. (Ab.)

Borbereitende Dufit, ahnend feltene Befühle.

### Mandandane (als Proferpina).

Halte! halt einmal, Unselige! Vergebens Jrrft bu in diesen rauhen Wüsten hin und her! Endlos liegen vor dir die Trauergefilbe, Und was du suchft, liegt immer hinter dir.

Nicht vorwärts,
Aufwärts auch soll bieser Blick nicht steigen!
Die schwarze Höhle bes Tartarus
Berwölbt die lieben Gegenden bes Himmels,
In die ich sonst
Nach meines Ahnherrn froher Wohnung
Mit Liebesblick hinaufsah!
Uch! Tochter du bes Jupiters,
Wie tief bist du verloren!

Gespielinnen!

Als jene blumenreichen Thäler Für uns gesamt noch blühten, Als an dem himmelklaren Strom des Alpheus Wir plätschernd noch im Abendstrahle scherzten, Einander Kränze wanden

Und heimlich an ben Jüngling bachten, Deffen Saupt unfer Berg fie widmete: 200 Da war uns feine Nacht zu tief zum Schwäten, Reine Zeit zu lang, Um freundliche Geschichten zu wiederholen, Und die Sonne Rif leichter nicht aus ihrem Silberbette 205 Sich auf, als wir, voll Luft, zu leben, Früh im Tau die Rosenfüße badeten. -D Mädchen! Mädchen! Die ihr einsam nun. Berftreut an jenen Quellen schleicht, 210 Die Blumen auflest. Die ich, ach, Entführte! Aus meinem Schofe fallen ließ, Ihr fteht und seht mir nach, wohin ich verschwand! Weggeriffen haben fie mich, 215 Die raschen Pferbe bes Orfus: Mit festen Armen Sielt mich ber unerbittliche Gott! Amor! ach, Amor floh lachend auf zum Olymp! Haft du nicht, Mutwilliger, 220 Genug an Himmel und Erbe? Mußt du die Flammen der Hölle Durch beine Klammen vermehren? -Berunter geriffen In diese endlosen Tiefen! 225 Königin hier! Köniain? Vor der nur Schatten sich neigen! Hoffnungslos ift ihr Schmera! Hoffnungslos ber Abgeschiebenen Glüd! 230

Euer ruhiges Wandeln, Selige,
Streicht nur vor mir vorüber;
Mein Weg ist nicht mit euch!
In euren leichten Tänzen,
In euren tiesen Hainen,
In eurer lispelnden Wohnung
Rauscht's nicht von Leben wie broben,

Woher willst du schöpfen? — und wohin? —

Schwankt nicht von Schmerz zu Lust Der Seligkeit Fülle. — 265 Ift's auf feinen buftern Augenbrauen, Im verschloffenen Blide? Magst bu ihn Gemahl nennen? Und barfft bu ihn anders nennen? Liebe! Liebe! 270 Warum öffnetest bu sein Berg Auf einen Augenblick? Und warum nach mir? Da du wußtest, Es werde sich wieder auf ewig verschließen? 275 Warum ergriff er nicht eine meiner Nymphen Und sette fie neben fich Auf seinen kläglichen Thron? Warum mich, die Tochter ber Ceres? D Mutter! Mutter! 280 Wie dich beine Gottheit verläßt Im Berluft beiner Tochter, Die du glücklich glaubtest, Hinspielend, hintandelnd ihre Jugend! Ach! bu famst gewiß 285 Und fragteft nach mir, Was ich bedürfte? Etwa ein neues Kleid Dber golbene Schuhe? Und du fandest die Mädchen 290 Un ihre Weiben gefesselt, Wo sie mich verloren, Nicht wieder fanben, Ihre Locken zerrauften, Erbärmlich flagten, 205

Meine lieben Mädchen! -

Wohin ift fie? Wohin? rufft bu: Welchen Weg nahm der Verruchte? Soll er ungeftraft Jupiters Stamm entweihen? Wohin geht der Pfad seiner Rosse? 300 Fackeln her! Durch die Nacht will ich ihn verfolgen! Will keine Stunde ruhen, bis ich sie finde, Will feinen Gang icheuen, hierhin und borthin. —

Dir blinken beine Drachen mit klugen Augen ju, Aller Pfabe gewohnt, folgen sie beinem Lenken: In der unbewohnten Wüste treibt dich's irre --

Ach! nur hierher, hierher nicht! Nicht in die Tiefe der Nacht. Unbetreten ben Emiglebenben, Bo, bebeckt von beschwerendem Graus, Deine Tochter ermattet!

Wende aufwärts, Aufwärts ben geflügelten Schlangenpfab, Aufwärts nach Jupiters Wohnung! Der weiß es, Der weiß es allein, ber Erhabene, Wo beine Tochter ist! -

Bater ber Götter und Menschen! Ruhft bu noch oben auf beinem goldnen Stuhle Bu bem bu mich Kleine So oft mit Freundlichkeit aufhobst, In beinen Sänden mich scherzend Begen ben endlosen himmel schwenkteft, Daß ich kindisch droben zu verschweben bebte? Bist bu's noch, Bater ? -

305

S10

315

825

320

Nicht zu beinem Haupte, In bem ewigen Blau Des feuerburchwebten Himmels! Hier! hier! — —

330

Leite sie her! Daß ich auf mit ihr Aus diesem Kerker fahre! Daß mir Phöbus wieder Seine lieben Strahlen bringe, Luna wieder Aus den Silberlocken lächle!

335

D, du hörst mich, Freundlich lieber Later; Wirst mich wieder, Wieder auswärts heben, Daß, befreit von langer, schwerer Plage, Ich an deinem Himmel wieder mich ergöße!

340

Letze dich, verzagtes Herz! Ach! Hoffnung! Hoffnung gießt In Sturmnacht Morgenröte!

345

Dieser Boben
Ist nicht Fels, nicht Moos mehr;
Diese Berge
Nicht voll schwarzen Grauses!
Uch, hier sind' ich wieder eine Blume!
Dieses welke Blatt,
Es lebt noch,
Harrt noch,
Daß ich seiner mich erfreue!

**35**0

855

| Bierter Aft.                                                                                                                                                       | 265         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Seltsam! seltsam!<br>Find' ich diese Frucht hier?<br>Die mir in den Gärten droben<br>Ach, so lieb war — (Sie bricht den Granatapsel ab.)                           | 860         |
| Laß dich genießen,<br>Freundliche Frucht!<br>Laß mich vergessen<br>Alle den Harm!<br>Wieder mich wähnen<br>Droben in Jugend,                                       | 365         |
| In ber vertaumelten<br>Lieblichen Zeit,<br>In ben umbuftenben<br>Himmlischen Blüten,<br>In den Gerüchen                                                            | <b>3</b> 70 |
| Seliger Wonne, Die der Entzückten, Der Schmachtenden ward! (Sie ist einige Körner.) Labend! labend!                                                                | 375         |
| Wie greift's auf einmal Durch biese Freuden, Durch biese offne Wonne Mit entsetlichen Schmerzen, Mit eisernen Händen Der Hölle durch! — — Was hab' ich verbrochen, | 380         |
| Daß ich genoß?<br>Uch, warum schafft<br>Die erste Freude hier mir Qual?<br>Was ist's? was ist's? —<br>Ihr Felsen scheint hier schrecklicher herabzuwinken,         | 385         |
| Mich fester zu umfassen!<br>Ihr Wolken tiefer mich zu brücken!                                                                                                     | 390         |

Im fernen Schofe bes Abgrunds Dumpfe Gewitter tosend sich zu erzeugen! Und ihr weiten Reiche ber Pargen Mir zuzurufen: Du bift unfer! 395 Die Pargen (unfichtbar). Du bift unfer! Ist ber Ratschluß beines Ahnherrn: Nüchtern solltest wiederkehren. Und ber Big des Apfels macht bich unser! Königin, wir ehren bich! 400 Proferpina. Haft bu's gesprochen, Bater? Warum? warum? Was that ich, daß du mich verstößest? Warum rufst du mich nicht Ru beinem lichten Thron auf? 405 Warum den Apfel? D, verflucht die Früchte! Warum find Früchte schön, Wenn fie verbammen? Darzen. Bift nun unfer! 410 Warum trauerst du? Sieh, wir ehren bich, Unfre Königin! Proserpina. D, wäre der Tartarus nicht eure Wohnung, Daß ich euch hin verwünschen könnte! 415 D, ware ber Cocnt nicht euer ewig Bab, Dak ich für euch Noch Flammen übrig hätte! 3ch Königin, Und fann euch nicht vernichten! 420 In ewigem Sag sei ich mit euch verbunden! -So schöpfet, Danaiben! Spinnt, Bargen! mutet, Furien! In ewig gleich elenbem Schickfal!

| Vierter Aft. 26                                                                                                                                                                                        | 7          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ich beherrsche euch                                                                                                                                                                                    | 25         |
| Und bin darum elender als ihr allc.                                                                                                                                                                    |            |
| Pargen. Du bist unser!                                                                                                                                                                                 |            |
| Wir neigen uns dir!                                                                                                                                                                                    |            |
| Bist unser! unser!                                                                                                                                                                                     |            |
| Hohe Königin!                                                                                                                                                                                          | 30         |
| Proserpina. Fern! weg von mir                                                                                                                                                                          |            |
| Sei eure Treu' und eure Herrlichkeit!                                                                                                                                                                  |            |
| Wie haff' ich euch!                                                                                                                                                                                    |            |
| Und bich, wie zehnfach haff' ich bich -                                                                                                                                                                |            |
| Weh mir! ich fühle schon                                                                                                                                                                               | 35         |
| Die verhaßten Umarmungen!                                                                                                                                                                              |            |
| Parzen. Unfer! Unfre Königin!                                                                                                                                                                          |            |
| Proferpina. Warum rectft bu fie nach mir?                                                                                                                                                              |            |
| Recke sie nach bem Avernus!                                                                                                                                                                            |            |
| Rufe die Qualen aus stygischen Nächten empor! 44                                                                                                                                                       | 10         |
| Sie steigen beinem Wint entgegen,                                                                                                                                                                      |            |
| Nicht meine Liebe.                                                                                                                                                                                     |            |
| Wie haff' ich bich,                                                                                                                                                                                    |            |
| Abscheu und Gemahl,                                                                                                                                                                                    |            |
| D Pluto! Pluto!                                                                                                                                                                                        | <b>1</b> 5 |
| Gib mir bas Schicksal beiner Berbammten!                                                                                                                                                               |            |
| Nenn' es nicht Liebe! —                                                                                                                                                                                |            |
| Wirf mich mit diesen Armen                                                                                                                                                                             |            |
| In die zerstörende Qual!                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                        | 50         |
| Andrason ericheint bei ben Worten: Abscheu und Gemahl ze. Dandandar<br>richtet die Apostrophe an ihn und flieht vor ihm mit Entsetgen. Er erstaunt, sie<br>fich um und folgt ihr voller Bertounderung. |            |

\_\_\_\_\_.

# Jünfter Akt.

Borfaal.

Mana, Sora, Lato, Mela,

Fora. Liebe Schwestern, es koste, was es wolle, wir müssen in bes Prinzen Zimmer.

Mana. Aber die Wache?

Fora. Die hindert uns nicht; es sind Männer. Wir wollen ihnen schön thun und Wein geben; damit führen wir sie, wie wir wollen.

Lato. Lag fehn!

Fora. Ich habe vom füßen Wein genommen und ihn mit Schlaftrunk gemischt. Denn, ihr Kinder, es liegt viel bran.

Mela. Wie fo?

Fora. Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Mir brannt' es auf bem Herzen, zu wissen, wie's im Zimmer wohl sein möchte, wenn die schönen Sachen alle spielten. Gegen Mitternacht schlich ich mich an und guckte durch einen Ritz in der Thür, den ich von alters her wohl kenne.

Mana. Was fahft bu?

Fora. Was ihr nicht benkt! Nun glaub' ich wohl, daß der Prinz gegen uns so unempfindlich blieb, so verachtend von uns wegging!

Lato. Ach! er ist ein schöner Geift von ber neuen Sorte; bie sind alle grob.

**Fora.** Das nicht allein. Er führt seine Geliebte mit sich herum.

Mana. Nicht möglich!

Lato. Ei wie?

Fora. Wenn ich euch nichts aufspürte! In dem verfluchten Kaften, in der geheimnisvollen Laube sitt sie. Mich wundert nur, wie sie sich mag so herumschleppen lassen, so stille sitzen! Mana. Drum wurde bas Ding von Maulefeln getragen!

Mela. Wie sieht sie aus?

**Fora.** Ich habe nur einen Zipfel vom Kleibe sehen können, und daß der Prinz ihre Hand nahm und küßte. Gar nichts weiter. Hernach entstand ein Geräusche; da ruscht' ich fort.

Lato. D, lagt uns feben!

Mana. Wenn sich's nur schickte!

Fora. Es ist ja Nacht, kein Mensch wird es erfahren. Ich habe schon den Hauptschlüssel. Nun spielt mit der Wache hübsch die Mädchen.

#### Mufit.

Die Frauenzimmer spielen unter sich kleine Spiele. Die von der Wache einmen einzeln herein und sehen zu; sie rusen einander herbei, endlich mischen sie sich in die Spiele. Die Fräulein thun erst fremd, dann freundlich, endlich bringen sie Wein und Früchte; die Jünglinge lassen sich's wohl schweden, Tanz und Scherz geht sort, dis die Wache ankängt, schläftig zu werden; sie taumeln hin und her, zulest in die Rulissen, und die Mädchen behalten das Feld.

Fora. Nun frisch ohne Zeitverluft ins Zimmer! Laßt uns die Verwegene aus ihrer Dunkelheit reißen, ihre Schande zu unserm Triumph offenbaren! (Aus ab.)

Der hintere Borhang geht auf, das Theater verändert sich in die Waldigene. Racht ohne Mondichein. Um die Laube ift alles duffer und fille. Die vier Fräu lein kommen mit Fadeln: Pantomime und Kanz, worin sie Reugierde und Berdruß ausdrücken. Sie öffnen die Laube, leuchten flarrend hinein und fahren zurück.

Fora. Was ift bas? Manbanbane!

Lato. Ein Gespenst ober Andrasons Gemahlin!

Mela. Gine Maste. Bas ftedt barunter?

(Sie nabern fich wieber allmählich.)

Mana. Wir wollen sie anrufen.

Lato. Heba, junge Dame!

Bora. Sie rührt fich nicht.

Mela. Ich bachte, wir blieben aus bem Spiele; ich fürchte, es steckt Zauberei bahinter.

Bora. Ich muß es boch näher besehn.

Mana. Nimm bich in acht! wenn's auffährt --

Lato. Sie wird bich nicht beißen.

Mela. Ich gehe meiner Wege.

Sora (bie es anrührt und jurudfahrt). Sa!

Mana. Was gibt's?

**Mela.** Es ist wahrlich lebendig! Sollt' es benn Mans bandane selbst sein? Es ist nicht möglich!

Lato (indem sie fich immer weiter entfernt). Wir muffen's boch heraus haben.

Mela. So rebet es boch an!

Fora (Die fich furchssam nabert). Wer bu auch seist, feltsame, unbekannte Gestalt, rebe, rühre dich und gib uns Rechenschaft von beinem abenteuerlichen Hiersein!

Mana. Es will fich nicht rühren.

Lato. Geh' eins hin und nehm' ihr die Maste ab!

Fora. Ich will einen Anlauf nehmen! Kommt alle mit! (Sie halten fich aneinander, und es gerrt eine die andre nach fich, bis gur Laube.)

Mana. Wir wollen am Seffel ziehen, ob's leicht ober schwer ift?

(Sie ziehen am Seffel und bringen ibn mit leichter Mühe bis ganz hervor ans Theater; fie gehen brum herum, machen allerlei Berfuche, die Maste fällt herunter, und fie thun einen allgemeinen Schrei.)

Mana. Gine Puppe!

Hora. Eine ausgestopfte Nebenbuhlerin!

Lato. D ein ichones Gehirn!

Fora. Wenn sie eben so ein Berg hat?

Mana. Die soll uns nicht umsonst veriert haben! Auskleiben soll man fie und in ben Garten stellen, die Bögel damit zu scheuchen.

Lato. So was ist mir in meinem Leben nicht vor- gekommen.

Mela. Es ift boch ein schönes Rleib.

Mana. Man sollte schwören, es gehöre Mandandanen.

**Mela.** Ich begreife nicht, was der Prinz mit der Puppe will.

(Sie versuchen an ber Puppe Berichiebenes, endlich bringen fie aus ber Bruft einen Sad hervor und erheben ein lautes Gefchrei.)

Fora. Was ist in bem Sack? Laßt sehn, was ist in bem Sack?

Mana. Saderling ift brin, wie fich's anfühlen läßt.

Bora. Es ist boch zu schwer —

Lato. Es ift auch etwas Festes brin.

Mela. Bindet ihn auf! Lagt fehn!

Anbrajon tommt.

Andrason. Ihr Kinder, wo seid ihr? Ich such' euch überall, ihr Kinder.

Mana. Du kommst eben zur gelegenen Zeit! Da sieh! Andrason. Was Teufel ist bas? meiner Frauen Kleiber? meiner Frauen Gestalt?

Mana (ihm ben Sad zeigenb). Mit Häckerling ausgestopft.

Fora. Sieh bich um! Das ift bie Natur, worin ber Brinz lebt, und bas ift seine Geliebte.

Andrason (auffahrend). Ihr großen Götter!

Hora. Mach' nur ben Sack auf!

Andrafon (aus tiefen Gebanten). Salt!

Mana. Was ist bir, Andrason?

Andrason. Mir ist, als wenn mir in dieser Finsternis ein Licht vom himmel kame.

Hora. Du bist verzückt.

Andrason. Seht ihr nichts, ihr Mädchen? Begreift ihr nichts?

Mann. Ja, ja! Das Gespenst, das uns geängstet hat, ist begreislich genug, und ber Sack, den ich in meinen Armen habe, dazu.

Andrason. Berehre bie Götter!

Bora. Du machft mich mit beinem Ernft ju lachen.

Andrason. Seht ihr nicht bie Hälfte bes mir Glück weissagenden Drakels erfüllt?

Mana. Daß wir nicht barauf gefallen sind!

Andrason. Wenn wird ein greiflich Gespenft von schonen Sanben entgeistert,

Bora. Nichts fann flarer fein!

Andrason. Und der leinene Sad seine Geweibe verleiht!

Nun aufgemacht, ihr Kinder! Laßt uns vor allem sehen, was der enthält!

(Sie binden ihn auf, und wie fie ihn umicutteln, faut eine gange Partie Bucher mit Saderling vermischt heraus.)

Andrason. Gebt acht, bas werben Zauberbücher fein. (Er bebt eins auf.) Empfinbfamkeiten!

Mana. D, gebt's her!

(Die andern haben indeffen bie übrigen Bucher aufgehoben.)

Andrason. Was haft bu? Siegwart, eine Klosters geschichte, in brei Bänden!

Mana. D, das muß scharmant sein! Gib her, das muß ich lesen. — Der gute Jüngling!

Lato. Den muffen wir fennen lernen!

Hora. Da ist ja auch ein Kupfer babei.

Mela. Das ist gut! da weiß man doch, wie er aus: gesehen hat.

Lato. Er hat wohl recht traurig, recht interessant ausgesehen. (Es bleibt den Schauspielern überlassen, sich hier auf gute Art über ähnliche Schriften lussig zu machen.)

Andrason. Gine schöne Gesellschaft unter einem Herzen! Mela. Wie kommen bie Bucher nur ba herein?

Andrason. Laßt sehn! Ift das alles? (Er wendet den Sad völlig um, es fallen noch einige Bücher und viel Häderling heraus.) Da kommt erst die Grundsuppe!

Bora. D, laßt fehn!

Andrason. Die neue heloise! - Beiter! - Die Leiben bes jungen Berthers! - Armer Berther!

Hora. D, gebt's! bas muß ja wohl traurig sein.

Andrason. Ihr Kinder, da sei Gott vor, daß ihr in das Zeug nur einen Blick thun folltet! Gebt her! (Er packt bie Bucher wieder in den Sad zusammen, thut den Häderling dazu und bindet's um.)

**Mana.** Es ist nicht artig von Euch, daß Ihr uns den

Spaß verberben wollt! Wir hatten ba manche schöne Nacht lefen können, wo wir ohnebem nicht schlafen.

Andrason. Es ist zu euerm Besten, ihr Kinder! Ihr glaubt's nicht, aber es ist wahrlich zu euerm Besten! Nur ins Feuer damit!

mana. Lagt fie nur erft ber Pringeffin fehn!

Andrason. Ohne Barmherzigkeit! (nach einer Pause.) Aber was erscheinen mir für neue Lichter auf dem dunkeln Pfade der Hoffnung! Ich seh'! ich seh', die Götter nehmen sich meiner an.

Bora. Das habt Ihr für Erscheinungen?

Andrason. Sort mich! Diese Bücher sollen nicht ins Feuer!

Mana. Das ist mir sehr lieb.

Andrason. Und ihr follt fie auch nicht haben!

Hora. Warum?

Andrason. Hört, was das Orakel ferner gesagt hat:

Wird die geflicte Braut mit dem Verliebten vereinet, Dann kommt Ruhe und Glück, Fragender, über bein Haus.

Daß von dieser lieblichen Braut die Rebe sei, das ist wohl keine Frage mehr. Wie wir sie aber mit dem lieben Prinzen vereinen sollen, das seh' ich noch nicht ein. Ich will auch nicht darüber nachdenken: das ist der Götter Sache! Aber geslickt muß sie zuerst werden, das ist klar, und das ist unsre Sache!

(Er thut den Sad wieder an den vorigen Ort; die Madden helfen dazu, und man bittet, daß alles mit der größten Dezenz geschehe. Darauf wird die Maske wieder vorgebunden und die Puppe in gehörige Positur gesetzt.)

Fora. Ich verstehe noch von allem bem kein Wort; und das, was mir an dem Orakel nicht gefällt, ist, daß es von so gemeinen Sachen und in so niedrigen Ausdrücken spricht.

Andrason. Liebes Kind, bie gemeinen Sachen haben Soethe, Weite. VI.

auch ihr hohes Interesse, und ich verzeihe bir, daß bu ben tiefen Sinn bes Drakels nicht einsiehst.

Mana. Nun, so seib nicht so geheimnisvoll, erklärt einem was!

Andrason. Ist es nicht beutlich, meine schönen Kinder. baß in biesen Papieren eine Art von Talisman stedt, baß in ihnen diese magische Gewalt liegt, die den Brinzen an eine abgeschmackte ausgestopfte Puppe fesselt, wozu er die Gestalt von eines ehrlichen Mannes Frau geborgt hat? Seht ihr nicht, daß, wenn wir diese Paviere verbrennten, ber Rauber aufhören und er seine Geliebte als ein hohles Bilb ber Phantafie gleich erkennen murbe? Die Götter haben mir biesen Wink gegeben, und ich banke ihnen, daß ich fie nicht migverstanden habe. D bu liebliche, holbe, geflickte Braut, möge die Kraft aller lügenhaften Träume auf dich herabsteigen! Möge bein papiernes Berg, beine leinenen Gebarme so viel Rraft haben, ben hoch und fein empfindenden Bringen an fich zu ziehen, wie sonst magische Zeichen, geweihte Kerzen, Alraune und Totenköpfe, Beister und Schäte an fich zu ziehen pflegen! - Die Laube mar wohl der Aufenthalt diefer himmlischen Nymphe? Rommt! wir wollen sie verwahren, alles in Ordnung bringen, niemand etwas bavon entbeden und ber Mit= mirfung ber Götter fürs Folgende gewiß fein.

**Mana.** Andrason, nun kommt mir's erst wunderbar vor, daß Ihr da seid!

Andrason. Ein Seltsames verbrängt bie Empfindung bes anbern.

Fora. Wie kommt Ihr so schnell wieder und in tiefer Nacht bei uns an?

Andrason. Laßt's euch sagen und klagen, meine lieben Kinder! Ms ich von euch wegging, eilte ich gerade nach Hause. Ich machte den Weg in ziemlich kurzer Zeit; das Verlangen, mein Haus, meine liebe Frau wieder zu sehen, wurde immer größer bei mir. Ich fühlte mich schon in ihren Armen und

leste mich für die lange Abwesenheit recht herzlich. Wie ich in meinen Schloßhof hineintrete, ihr Kinder, höre ich oben ein Gebrause, ein Getöne, Rusen, hohles Anschlagen und eine Wirtschaft durcheinander, daß ich nicht anders dachte, als der wilde Jäger sei bei mir eingezogen. Ich gehe hinauf: es wird immer ärger; die Stimmen werden unvernehmlicher und hohler, je näher ich komme; nur meine Frau höre ich schreien und rusen, als wenn sie unsinnig geworden wäre. Ganz verwundert tret' ich in den Saal. Ich sinde ihn sinster wie eine Höhle, ganz zur Hölle dekoriert, und mein Weib fährt mir in ungeheurer Leidenschaft und mit entsetzlichem Fluchen auf den Hals, traktiert mich als Pluto, als Scheusal und flieht endlich vor mir, daß ich eben wie versteint dastehe und kein Wort hervorzubringen weiß.

Mana. Aber um Gotteswillen, was war ihr benn? Andrason. Wie ich's beim Licht besah, war's ein Monobrama!

Mela. Das muß boch ganz furios sein.

Andrason. Nun muß ich euch noch eine Neuigkeit sagen: sie ist mit hier.

Mana. Mit hier?

Fora. D, laßt uns gleich zu ihr gehen! Wir haben sie boch alle recht lieb.

Mana. Wie kommt's benn aber, daß Ihr sie mit hierher bringt, da Ihr wift, ber Pring wird wieber burchkommen?

Andrason. Ihr kennt ja, lieben Kinder, meine alte Gutsmütigkeit. Wie sie sie sich aus ihrer poetisch-theatralischen Wut ein bischen erholt hatte, war sie wieder gefällig und gut gegen mich. Ich erzählte ihr allerlei, um sie zu zerstreuen, erzählte ihr allerhand von euch und meiner Schwester; sie sagte, sie hätte längst gewünscht, euch wieder einmal zu sehn; ich sagte ihr, daß eine Reise ihr sehr gut sein würde, und weil die schnellsten Entschlüsse die besten seien, sollte sie sich gleich in den Wagen sehen. Sie nahm's an, und erst hinters

brein siel mir ein, daß ich einen dummen Streich gemacht hatte, sie, ehe es nötig war, mit dem Prinzen wieder zussammen zu bringen. Doch war's gleich mein Trost, wie geswöhnlich, daß ich dachte, es entsteht vielleicht etwas Gutes daraus. Und wie ihr seht, gelegner hätten wir nicht kommen können.

Manbanbane, Feria fommen.

Mana. Sei uns willfommen, Mandandane!

Mandandane. Willfommen, meine Freundinnen! Feria. Das war eine rechte unvermutete Freude! — Was macht ihr in des Brinzen Zimmer?

Mandandane. Ist das sein Zimmer? Feria. Was gibt's denn da? Was ist das? Mandandane. Wie? meine Gestalt? meine Kleider? Andrason (für fic.). Wie wird das ausgehn?

Mana. Wir haben diese ausgestopfte Puppe in der Laube gefunden, die der Prinz mit sich herumschleppt.

Hora. Dies ist die Göttin, die seine vollkommene Ansbetung hat.

Mandandane. Es ist Verleumbung! Der Mann, bessen Liebe ganz in geistigen Empfindungen schwebt, sollte sich mit so einem schalen Puppenwerk abgeben? Ich weiß, daß er mich liebt; aber es ist meine Gesellschaft, die Unterhaltung, die er für seinen Geist bei mir sindet. — Ihn mit so einem kindischen Spiel im Verdacht haben, heißt ihn und mich beleidigen!

Fora. Man könnte sagen, daß er Euer Andenken so wert hält und Euer Bild überall mit sich herum trägt, um sich mit ihm wie mit Euch selbst zu unterhalten.

Andrason (leise zu ihr). Halte bein verwünschtes Maul! Eeria. Ich weiß nicht, was ich bazu sagen soll.

Mandandane. Nein! Sollte sein Anbenken so eine erlogene abgeschmackte Nahrung brauchen, so müßte seine Liebe selbst von dieser kindischen Art sein; er würde nicht mich. sondern eine Wolke lieben, die er nur nach meiner Gestalt zu modeln Belieben trüge.

Andrason. Wenn bu müßtest, womit sie ausgestopft ist. Mandandane. Es ist nicht mahr.

Mana. Wir beteuern's. Wo sollten wir benn bie Puppe her nehmen? Sieh hier noch ben Platz, wo sie gestedt hat!

Andrason. Wenn du es nicht glauben willst, so ist das beste Mittel: wenn wir merken, daß der Prinz wiederkommt, nimm die Maske vor, setze dich selbst in die Laube, thue, als seist du mit Häckerling ausgestopft, und sieh alsdann zu, ob wir wahr reden.

(Die Madden fegen inbes bie Buppe wieder in die Laube.)

Mandandane. Das ist ein seltsamer Borschlag.

Feria. Laßt uns gehen, eh der Tag und jemand von seinen Leuten uns überrascht.

(Alle ab bis auf Andrajon, ber Sora jurudhalt.)

Andrason. Sora!

Hora. Herr!

Andrason. Ich bin in ber größten Berlegenheit.

Hora. Wie?

Andrason. Der fünfte Akt geht zu Ende, und wir find erst recht verwickelt!

Bora. So laßt ben sechsten spielen!

Andrason. Das ist außer aller Art.

Fora. Ihr seid ein Deutscher, und auf bem beutschen Theater geht alles an.

Andrason. Das Publikum bauert mich nur; es weiß noch kein Mensch, woran er ist.

Fora. Das geschieht ihnen oft.

Andrafon. Sie könnten benken, wir wollten fie gum beften haben.

Fora. Würden sie sich sehr irren?

Andrason. Freilich! benn eigentlich spielen wir uns felber.

Fora. Ich habe so etwas gemerkt.

Andrason. Mut gefaßt! — D ihr Götter! Seht, wie ihr eurem Drakel Erfüllung, bem Zuschauer Gebuld und biesem Stüd eine Entwicklung gebt! benn ohne ein Wunder weiß ich nicht wie wir auf gute Art auseinander kommen sollen.

## Sechffer Akt.

Wald und Laube.

Bring und Mertulo.

Wring (auf bem Rafen liegenb).

Merkuls (für sich). Der Besuch beim Orakel ist meinem Prinzen nicht wohl bekommen. War er vorher betrübt, so ist er jetzt außer sich. Könnt' ich seinen Schmerz nur zu Worten bringen! (Jum Prinzen.) Teuerster Herr! Hat die kurze Abwesenheit Ihr Herz so gegen mich zugeschlossen, daß Sie mich nicht würdigen, der Vertraute Ihres Schmerzes zu sein, da ich so oft der Vertraute Ihres Entzückens gewesen bin?

Prinz. Ich verstehe nicht, mas sie sagen — und boch ist mir's, als wenn die Götter etwas Großes über mich vershängten. Mein Gemüt ist von unbekannten Empfindungen durchdrungen.

Merkulo. Wie lautet der Ausspruch des Drakels?

Prinz. Seine Worte sind zweideutig, und was mich am meisten verdrießt, ihnen fehlt der Stempel der Ehrfurcht, den meine Fragen und mein Zustand selbst den Göttern einflößen sollten. Ich dat sie mit gerührtem Herzen, mir zu entwickeln: wann denn diese stürmische Bewegung meines Herzens endlich aufhören, wann dieses tantalische Streben nach ewig fliehendem Genuß endlich erfättiget werden würde? wann ich, für meine Mühseligkeiten und Leiden endlich belohnt, die Ent-

zückungen mit der Ruhe und diese holde Traurigkeit mit einem bestätigten Herzen würde verbinden können? Und was gaben sie mir für eine Antwort! Ich mag sie meinem Gebächtnis nicht wieder zurückrusen! Nimm und ließ!

(Er gibt ihm eine Rolle.)

Merkulo (16cft). Wird nicht ein kindisches Spiel vom ernsten Spiele vertrieben,

Wird bir lieb nicht und wert, mas bu befitenb

Gibst entschlossen bafür, mas bu nicht habend besitzest: Schwebt in ewigem Traum, Armer, bein Leben bahin.

Ein witiges Drakel! ein antithetisches Drakel!

(Er lieft weiter.)

Was bu thöricht geraubt, gib bu bem Eigener wieber: Eigen werbe bir bann, mas bu so ängstlich erborgst. Ober fürchte ben Zorn ber überschwebenben Götter! Hier und über bem Fluß fürchte bes Tantalus Los!

Pring. Warum mußt' ich Thörichter fragen, ba ich nunmehr wider meinen Willen folgen ober ber Götter Zorn auf mich laben muß!

(Mertulo tann nach Belieben ben Oratelfpruch wiederholen, Anmertungen machen zc., bis er glaubt, bas Publitum habe bie Worte genugfam gehört.)

Merkulo. Bei biefer Gelegenheit, bächt' ich, könnten Sie sich immer mit ber Unwissenheit entschuldigen; benn ich sehe wenigstens nicht, wie das Orakel prätendieren kann, daß man's verstehen soll.

Prinz. Ich versteh' es nur zu wohl! Nicht die Worte, aber ben Sinn. (Gegen die Laube getehn.) Dich soll ich weggeben! Dich soll ich aufopfern! Als wenn ich Ruhe ber Seele und Glück erwerben könnte, wenn ich mich ganz zu Grunde richte!

merkulo. Freilich lassen sich allenfalls die Worte bes Orakels dahin beuten.

Pring. Es ist allzugrausam! Wegzugeben, was ich habe,

Götter, ach! ift allzuviel.

Merkulo. Nennen boch die hohe Gabe Götter felbst ein Kinderspiel!

Pring. Ich verliere biese Freuden! Mir verschwindet dieses Licht!

Merkulo (für fich). O wahrhaftig, zu beneiden Sind die Seliakeiten nicht!

Pring. Götter neiden bies Entzuden, Und fie nennen es ein Spiel.

Merkulo. Uns weit beffer zu erquiden, Gibt's noch andrer Sachen viel.

Prinz. Es ist ein entsetzlicher Entschluß, der in meiner Seele sich hin und her bewegt, und was für Empfindungen aufsund absteigen, die mir diesen Entschluß bald zu erleichtern, bald zu erschweren scheinen! — Laß mich allein und sei bereit, auf meinen Wink alle meine Leute, alle Bewohner dieses Hauses zusammen zu rufen: denn, was ich thun will, ist eine große und männliche That und leidet den Anblick vieler Zeugen.

Merkulo. Befter Berr, Sie machen mir bange.

Pring. Erfülle beine Bflicht!

Merkuls (im Weggehen umkehrend). Noch eins! Andrason ist wieder hier; wollen Sie den auch zum Zeugen haben?

Pring. Himmel! Andrason!

Merkulo. Er selbst. Ich hab' ihn, wie ich aufstand, mit seiner Schwester am Fenster gesehen.

Prinz. Laß mich allein! — Meine Sinnen verwirren sich; ich muß Luft haben, um die tausend Gedanken, die in mir durcheinander gehn, zurechte zu legen. (Mertus ab.)

Prinz (allein, nach einer Pause). Fasse dich! Entschließe dich: benn du mußt! — Weggeben sollst du das, was dein ganzes Glück macht; aufgeben, was die Götter wohl Spiel nennen durfen, weil ihnen die ganze Menschheit ein Spiel zu sein

Scheint. Dich meggeben! (Er macht bie Laube auf. Mandanbane mit einer Daste vor bem Beficht fitt brin.) Es ift gang unmöglich! Es ift, als griff' ich nach meinem eignen Herzen, um es herauszureigen! Und boch! (Er fahrt jufammen und von ber Laube weg.) Bas ist bas in mir? wie unbegreiflich! Wollen mir die Götter meinen Entschluß erleichtern? Soll ich mir's leugnen ober gestehn? Zum erftenmal fühl' ich ben Zug, ber mich nach bieser himmlischen Gestalt zieht, sich verringern! Diese Gegen= wart umfängt mich nicht mehr mit dem unendlichen Rauber. ber mich fonst vor ihr mit himmlischen Nebeln bedeckte! Ift's möglich? In meinem Bergen entwickelt, bestimmt sich bas Gefühl: du kannst, du willst sie weggeben! - Es ist mir unbegreiflich! (Er geht auf fie 108.) Beliebtefte! (Er wendet turg wieber um.) Rein, ich belüge mich! Mein Berg ift nicht hier! In fremden Gegenden schwärmt's herum und sucht nach voriger Seligkeit - Mir ist's, als wenn bu es nicht mehr marest, als wenn eine Frembe mir untergeschoben mare. D ihr Götter. bie ihr so grausam seid, welche seltsame Gnade erzeigt ihr mir wieder, daß ihr mir bas so erleichtert, mas ich auf euern Befehl thue! — Ja, lebe wohl! Bon ungefähr ist Andrason nicht hier. 3ch hatte ihm die beste Hälfte seines Eigentums geraubt: hier nehme er sie wieder! Und ihr, himmlische Beister, gebt euerm folgsamen Sohn aus ben Beiten ber Welt neues un= bekanntes Glück! (Er ruft.) Merkulo!

Mertulo (fommt).

Prinz. Bringe sie zusammen, die Meinigen, das Haus: könnt' ich die Welt zusammenrusen, sie sollte Zeuge der wundervollen That sein! (Mertulo ab.)

Der Pring verichließt die Laube. Unter einer feierlichen Mufit fommen ber Oberfte, bie Bache, das gange Gefolge, nach ihnen die Fraulein; allegt gu beiben Seiten, wie fie fteben muffen, um das Schlugballett angufangen Bulegt fommen Feria und Andra in mit Mertulo. Die Mufit hort auf.

Prinz. Tritt näher, Andrason, und höre mich einen Augensblick geruhig an! Bisher sind wir nicht die besten Freunde geswesen; nunmehr haben die Götter mir die Augen geöffnet. Das

Unrecht, seh' ich, war auf meiner Seite; ich raubte bir die beste Hälfte des Weibes, das du liebst. Auf Befehl der Unsterdlichen geb' ich dir sie zurück. Nimm als ein Heiligtum wieder, was ich als ein Heiligtum bewahrt habe; und verzeih das Vergangene meiner Not, meinem Frrtum, meiner Jugend und meiner Liebe!

Andrason (taut). Was soll bas heißen? (Für sic.) Was wird bas geben?

Prinz (eröffnet die Laube; man sieht Mandandanen siten). Hier erstenne das Geheimnis und empfange sie zurück!

Andrason. Meine Frau! Du entführst mir meine Frau? schleppst sie mit dir herum? beschimpfest mich öffentlich, da bu sie mir vor den Augen aller Welt zurückgibst?

Prinz. Dies sei bir ein Beweis ber Heiligkeit meiner Gesinnungen, daß ich jetzt bas Licht nicht scheue!

Andrason. Himmel und Hölle! Ich will es rächen. (Er greift nach dem Schwert. Feria hält ihn; er spricht teise zu ihr.) Laß sein! Ich muß ja so thun.

prinz. Entrüste bich nicht! Mein Schwert hat auch eine Schärfe. Sei stille, gib ber Bernunft Gehör! Du kannst nicht sagen: Es ist mein Weib; und es ist boch bein Weib.

Andrason. Ich hasse die Rätsel! (Nach einem Augenblid sille für sich.) Ich erstaune! Wieder entbindet sich in meiner Seele ein neuer Verstand, eine Erklärung der letzten Worte des Orakels! Wär' es möglich? O helft mir, gütige Götter! (Laut.) Verzeih! ich fühle, daß ich dir Unrecht thue. Hierin ist Zauberei oder eine andere geheime Kraft, die der Mensschen Sinne zwiespaltig mit sich selbsten macht. Was soll ich mit zwei Weibern thun? Ich verehre den Wink des himmels und deinen Schwur. Diese nehm' ich wieder an; aber gern geb' ich dir jene dagegen, die ich gegenwärtig besitze.

Pring. Wie?

Andrason. Bringt fie her! (Die Stlaven ab.)

Pring. Sollte ich nach so viel Leiben noch glücklich werben können?

Andrason. Vielleicht thun hier die Himmlischen ein Wunder, um uns beibe zur Ruhe zu bringen. Laß uns diese beiben als Schwestern betrachten! Jeber barf eine besitzen, und jeber bie seinige ganz.

Pring. Ich vergeh' in Hoffnung!

Andrason. Komm du auf mein Teil, immer gleich Geliebte!
(Die Mohren heben ben Seffel aus ber Laube und sehen ihn an die linke Seite bes Grundes.)

Mandandane (im Begriff, die Maste abzuwerfen, an Andrasons hals). O Andrason!

Andrason (ber sie nicht aufstehen noch die Maste abnehmen läßt). Still, Büppchen! Stille, Liebchen! Es naht der entscheidende Augenblick!

(Die Stlaven bringen bie Puppe, ber Pring auf fie los und fallt vor ihr nieber.)

Pring. Himmel, sie ist's: Himmel! sie ist's!

Seligfeit tauet herab!

(Die Puppe wird an die andere Seite des Theaters Mandandanen gegenüber geseit, hier muß die Achnlichteit beider dem Zuschauer noch Auffion machen, wie es überhaupt burchs gange Stud darauf angesehen ist.)

Andrason. Komm und gib mir beine Hand! Aller Groll höre unter uns auf, und feierlich entsag' ich hier dieser zweiten Mandandane und vereine sie mit dir auf ewig! (Er legt ihre Handandane) Sei glücklich (für sich) mit beiner geflickten Braut!

Prinz. Ich weiß nicht, wo mich die Trunkenheit der Wonne hinführt. Diese ist's, ich fühl' ihre Nähe, die mich so lang an sich zog, die so lang das Glück meines Lebens machte! Ich fühl's, ich bin wieder in dem Zauberstrudel fortgerissen, der unaushörlich von ihr ausstließt. (Zu Mandandanen.) Berzeih und leb wohl! (Auf die Puppe deutend.) Hier, hier ist meine Gottheit, die ganz mein Herz nach ihrem Herzen zieht!

Mandandane (die die Maste abwirft, ju Andrason).

Laß uns ben Bund erneuen, Gib wieder beine Hand!

Verzeih, daß ich den Treuen, So thöricht dich verkannt!

Pring (zur Buppe). Was, Menschen zu erfreuen, Die Götter je gesandt, Das Leben zu erneuen, Fühl' ich an beiner Hand!

Merkulo. Wie mir's ift, sag' ich nicht! Als zögen uns die Wände ein Fratzengesicht! Himmel und Erde scheint uns Esel zu bohren, Wir sind unwiederbringlich verloren.

Mandandane (311 Andrason). Laß uns den Bund erneuen, Gib wieder beine Hand! Berzeih, daß ich den Treuen, So thöricht dich verkannt! Prinz (3111 Puppe). Was, Menschen zu erfreuen,

Die Götter je gesanbt, Das Leben zu erneuen, Fühl' ich an beiner Hand!

Andrason. Wenn je ein seltsam Orakel buchstäblich erstüllt worden, so ist's dieses, und alle meine Wünsche sind befriedigt, da ich dich so wieder in meinen Armen halte. Auf, Schwester, Kinder, Freunde! Laßt's nun an Lustbarkeiten nicht fehlen! Wir wollen unsers Glücks genießen, über die wunderbare Geschichte unsere stillen Betrachtungen anstellen (mehr hervortretend gegen die Justauer) und von hundert Lehren, die wir daraus ziehen könnten, uns besonders diese merken: daß ein Thor erst dann recht angeführt ist, wenn er sich einbildet, er solge gutem Rat oder gehorche den Göttern.

(Gin großes Ballett jum Schluffe.)

## Die Pögel.

Nach dem Aristophanes.

## Berfonen.

Treufreund, als Scapin. Hoffegut, als Pierrot. Schuhu. Papagei. Chor der Bögel.

Balbiges felfiges Thal auf einem hohen Berggipfel, im Grunbe eine Ruine.

Joffegut (von der einen Seite oben auf dem Felsen). D gefährlicher Stieg! D ungluchfeliger Weg!

Treufreund (auf ber andern Seite in der hohe, ungesehn). Still! Ich hör' ihn wieber. — Houp!

Boffegut (antwortend). Soup!

Creufreund. Auf welche Klippe haft bu bich verirrt?

hoffegut. Weh mir! o weh!

Creufreund. Geduldig, mein Freund!

Boffegut. 3ch ftede in Dornen.

Creufreund. Rur gelaffen!

Hoffegut. Auf dem feuchten betrügrischen Moos schwindl' ich am Abhang des Felsens!

Treufreund. Immer ruhig! — Mach' bich herunter! Da seh' ich ein Wieschen!

Doffegut. Ich fall', ich falle!

Creufreund. Nur fachte! ich fomme gleich!

goffegut. Mu, au! ich liege schon unten!

Trenfreund. Bart', ich will dich aufheben!

Hoffegut (auf der Erde liegend). D, daß den bösen Berführer, den landstreicherischen Gesellen, den wagehalsigen Kletterer die Götter verderblich verdürben!

Trenfreund. Was schreift bu?

Boffegut. Ich verwünsche bich!

Crenfreund (ben man oben auf dem Felsen auf allen vieren erblicht). Hier ist der Muscus cyperoides polytrichocarpomanidoides.

Boffegut. Er bringt mich um.

Crenfreund. Hier ift der Lichen canescens pigerrimus. Welch eine traurige Figur!

Boffegut. Mir find alle Gebeine zerschellt.

Crenfreund. Siehst du, mas die Wissenschaft für ein Notanker ist! In den höchsten Lüften, auf ben rauhsten Felsen sindet der unterrichtete Mensch Unterhaltung.

Hoffegut. Ich wollte, du müßtest im tiefsten Meeressgrund ein Konchplienkabinett zusammenlesen, und ich wäre, wo ich herkomme!

Trenfreund. Ist bir's nicht wohl? Es ist so eine reine Luft ba oben.

Hoffegut. Ich fpur's am Atem!

Creufreund. Haft bu bich umgesehen? Welche treffliche Aussicht!

Hoffegut. Die fann mir nichts helfen.

Creufreund. Du bist wie ein Stein -

Hoffegut. Wenn die Kälte ausschlägt: ich schwitze über und über.

Treufreund (heruntertommenb). Das ist heilsam; und ich verssichere bich, wir sind am rechten Ort —

Hoffegut. Ich wollte, wir waren wieder unten -

Creufreund. Und find ben nächften Weg gegangen.

**Hoffegut.** Ja, grad auf, aber ein paar Stunden länger. Ich kann kein Glied rühren, von der Müh' und vom Fall. Weh! o weh! Creufreund (hobt ibn auf). Ru, nu! bu hängst ja noch zu= sammen.

Hoffegut. D, muff' es allen benen so ergehen, bie zu Sause unzufrieben finb!

Creufreund. Fass' bich, fass' bich!

Hoffegut. Wir hatten wenigstens zu effen und zu trinken —

Creufreund. Wenn uns jemand borgte ober es mas zu schmaruten gab.

Hoffegut. Warm im Winter --

Creufreund. So lange wir im Bette lagen.

**Hoffegut.** Keine Strapazen; und es waren gewiß Leute schlimmer dran als wir, die wir wie unsinnig in die Welt hinein rennen und was Tolles auf die tollste Art aufssuchen.

Trenfreund (gegen die Zuschauer). Unsere Geschichte ist mit wenigen Worten diese: Wir konnten's in der Stadt nicht mehr außhalten. Denn ob wir gleich nicht viel verlangten, so kriegten wir doch immer weniger, als wir hofften; was wir thaten, wurde gut bezahlt, und wir hatten immer weniger, als wir brauchten; wir schränkten uns auf alle mögliche Weise ein und konnten niemals außkommen. Wir lebten gern auf unsere Weise und konnten selten eine Gesellschaft sinden, die für uns paßte. Kurz, wir sehnten uns nach einem neuen Lande, wo's eben anders zuginge.

Hoffegut. Und haben uns auf dem Wege vortrefflich verbessert.

Trenfreund. Der Ausgang gibt ben Thaten ihre Titel.
— Große Berdienste bleiben in den neuern Zeiten selten versborgen; es gibt Journale, wo man jede edle Handlung gleich verewigt. Wir haben gehört, daß auf dem Gipfel dieses überhohen Berges ein Schuhu wohnt, der mit nichts zufrieden ift und dem wir deswegen große Kenntnisse zuschreiben. Sie nennen ihn im ganzen Lande den Kritikus. Er sitt den Tag

über zu Hause und benkt alles durch, was die Leute gestern gethan haben, und ist immer noch einmal so gescheit als einer, der vom Rathaus kommt. Wir vermuten, daß er alle Städte, obwohl nur bei Racht, wie der hinkende Teusel, wird gesehen haben, und daß er uns wird einen Ort anzeigen können, wo wir mit Bergnügen unser Leben zubringen mögen. Sieh doch, sieh das schöne Gemäuer dahinten! Jit's doch, als wenn die Feen es hingehezt hätten.

Hoffegut. Entzucht du dich wieder über die alten Steine? Crenfreund. Gewiß bahinten wohnt er. Heda, he! Schuhu! he! he! Herr Schuhu! Ift niemand zu Hause?

Papagei fritt auf und spricht schnarrend). Herren, meine herren! Wie haben wir die Chre? Wo kommen Sie her? Welch eine angenehme Ueberraschung!

Crenfreund. Wir kommen, ben herrn Schuhu hier oben aufzusuchen.

Boffegut. Und haben fast bie Hälse gebrochen, um bie Ehre zu haben, ihm aufzuwarten.

Papagei. Was thut man nicht, um die Bekanntschaft eines großen Mannes zu gewinnen! Sie werden meinem Herrn willkommen sein. Wenn er gleich kein freundlich Gesicht macht, so sieht er's doch gern, wenn man ihn besucht.

Creufreund. Sind Sie fein Diener?

Papagei. Ja, so lang, als mir's benkt.

Hoffegut. Wie ift benn Ihr Name?

Papagei. Man heißt mich ben Lefer.

Treufreund. Den Lefer!

Papagei. Und von Geschlecht bin ich ein Papagei.

Boffegut. Das hätt' ich Ihnen eher angesehen.

Treufreund. Seib Ihr benn mit Guerm herrn gu- frieden?

Papaget. Ach ja, ja. Wir schiden uns recht für einsander. Er benkt ben ganzen Tag, und ich benke gar nichts; er urteilt über alles, und das ift mir sehr recht, da brauch'

ich's nicht zu thun. Wenn mir so was recht in ber Seele wohl thut, wenn ich's auswendig gelernt habe, ich mich den ganzen Tag mit trage, da geh' ich eben des Abends hin und frage ihn, ob's auch was taugt.

Creufreund. Ihr müßt aber hier jämmerliche Lange= weile haben.

Papaget. Glaubt bas nicht; wir sind von allem unterrichtet.

Hoffegut. Was thut und treibt Ihr aber ben ganzen Tag? Papagei. Je nun, wir warten eben, bis der Abend kommt.

Treufreund. Ihr habt aber wahrscheinlich noch besondere Liebhabereien?

Papaget. Ich bin ein erklärter Freund von Nachtigallen, Lerchen und andern dergleichen Singvögeln. Ganze Stunden lang bei Tag und Nacht kann ich stehen und ihnen zuhören und so entzückt sein, so selig sein, daß ich manchmal meine, die Febern müßten mir vom Leibe fließen. Zum Unglück ist mein Herr auch sehr auf diese Tierchen gestellt, nur von einer andern Seite; wo er eins habhaft werden kann, schnaps! hat er's beim Kopfe und rupst's. Kaum ein paar hat er auf mein inständiges Bitten hier oben leben lassen, und just nicht die besten.

Creufreund. Ihr solltet ihm remonstrieren.

Papagei. Das hilft nichts, wenn er hungrig ift.

hoffegut. Ihr folltet ihm ander Futter unterschieben.

Papagei. Das geschieht auch, so lang's möglich ift, und das ist eben mein Leidwesen. Wenn's nur immer Mäuse gäbe! Denn Mäuse findt er so beliziös wie Lerchen, und die schönste Lerche schnabeliert er wie eine Maus.

Boffegut. Warum bient 3hr ihm benn aber?

Papaget. Er ift nun einmal Berr.

Hoffegut. Ich ließ' ihn hier oben in seiner Wüste und suchte mir dort unten so ein schönes, allerliebstes, bichtes, Borthe, Werte. VI.

feuchtliches Hölzchen, das voller Nachtigallen wäre und wo die Lerchen über dem Felde dran zu Hunderten in der Luft herum fängen; da wollte ich mir's recht wohl werden lassen!

Papagei. Uch, wenn's nur schon so mare!

Crenfreund. Nun, fo macht, daß Ihr von ihm los kommt!

Papagei. Wie foll ich's anfangen?

Hoffegut. Gibt er Euch benn so gute Nahrung, daß Ihr's wo anders nicht besser haben könnt?

Papagei. Behüte Gott! Ich muß mir mein Bischen selbst suchen. Ja, wenn ich Gebeine und Gerippe fressen könnte! Das ift alles, mas er von seinen Mahlzeiten übrig läßt.

Trenfreund. Das heiße ich ein Attachement! Macht boch, daß wir einen Herrn kennen lernen, der so einen treuen Diener verdient!

Papagei. Nur stille, stille, baß ihr ihn nicht aufweckt! benn wenn man ihn auß den Träumen stört, da ist er so unartig wie ein Kind; sonst ist er ein recht gesetzter Mann. Doch ich höre, daß er eben, von seinem Mittagsschlässchen erwacht, sich schüttelt; da ist er am freundlichsten; ich will euch melden. — Mein teurer Herr, ich bitte Euch, hier sind ein paar liebenswürdige Fremde! Der himmel ist bedeckt, es wird Euern Augen nichts schaden.

Souhu (tritt auf).

Schuhn. Ueber was verlangen die Herrn mein Urteil? Treufreund. Nicht sowohl Urteil als guten Rat.

Papagei. Das ist eben recht seine Sache. Ich habe noch nicht gesehen, daß einer etwas gemacht hat, den er nicht hinterdrein mit der Nase aufs Begre gestoßen hätte.

Echuhu. Ginen guten Rat, meine Berren?

Hoffegut. Ober auch eine Nachricht, wie Sie's nehmen wollen.

Papagei. Damit wird er Ihnen auch dienen können; benn er ift von allem unterrichtet.

Bouhu. Ja, ich habe Korrespondenz mit allen Malkon-

tenten in ber ganzen Welt; da erhalte ich die geheimsten Nachrichten, Papiere und Dokumente; und wenn man mit Leuten spricht, die unzufrieden sind, da erfährt man recht die Wahrheit.

Crenfreund. Gang natürlich!

Boffegut. Dhne Zweifel!

Papagei. D gewiß!

Schuhu. Ich habe meine rechte Freude, allen Bögeln bange zu machen, es wird keinem wohl, wenn er mich nur von weitem wittert. Sie führen ein Gekreische und Gekrächze und Gekrakfe und können, wie ein schimpfendes altes Weib, gar von dem Orte nicht wegkommen, wo man sie ärgert. Es ist aber auch einer oder der andere sich bewußt, daß ich ihm seine Jungen anatomiert habe, um ihm zu zeigen, wie er ihnen hätte sollen schärfere Flügel, rüftigere Schnäbel und wohls gebautere Beine anschaffen.

Creufreund. Wir haben uns also an die rechte Schmiebe gewendet; benn wir suchen eine Stadt, einen Staat, wo wir uns besser befänden als da, wo wir herkommen.

Echuhu. Wenn Sie Nachricht haben wollten von einem, wo's schlimmer hergeht, damit könnt' ich eher dienen. Sein Sie versichert, kein Bolk in der Welt weiß sich aufzuführen und kein König zu regieren.

Hoffegut. Und fie leben boch alle.

Echuhu. Das ist eben das Schlimmste. Aber was vertreibt Sie aus Ihrem Baterlande?

Treufreund. Die ganz unerträgliche Einrichtung. Bebenken Sie, wenn wir zu Hause saßen und ein Pfeischen Tabak
rauchten, oder ins Wirtshaus gingen und uns ein Gläschen
alten Wein schmecken ließen, wollte uns kein Mensch für
unsere Mühe bezahlen. Was wir am liebsten thaten, war am
strengsten verboten, und wenn wir es ja einmal boch probierten,
wurden wir für unsere gute Meinung noch bazu gestraft.

Schuhu. Sie scheinen seltsame Begriffe gu haben. Aoffegut. D nein! unsere meisten Freunde find so gefinnt.

**Echuhu.** Allein, was für eine Stadt suchen Sie eigentlich? **Creufreund.** D eine ganz unvergleichliche! so eine weiche, wohlgepolsterte — so eine, wo's einem immer wohl wäre.

Bouhu. Es gibt verschiedene Arten von Wohlfein.

Creufreund. Eine Stadt, wo es einem nicht fehlen könnte, alle Tage an eine wohlbesetzte Tafel geladen zu werden.

Schuhu. Hm!

Hoffegut. So eine Stadt, wo vornehme Leute die Borteile ihres Standes mit uns geringern zu teilen bereit wären. Houhn. He!

Treufreund. Gben eine Stadt, wo die Regenten fühlten, wie es bem Bolf, wie es einem armen Teufel zu Mute ift. Schuhn. Gut!

Hoffegut. Ja, eine Stadt, wo reiche Leute Zinsen gäben, damit man ihnen nur das Gelb abnähme und verwahrte.

Schuhu. So!

Treufreund. Eine Stadt, wo Enthusiasmus lebte, wo ein Mann, der eine edle That gethan, der ein gutes Buch geschrieben hätte, gleich auf zeitlebens in allem freigehalten würde.

Bouhu. Sind Sie ein Schriftsteller?

Treufreund. Gi mohl!

Hohnhu. Sie auch?

hoffegut. Freilich, wie alle meine Landsleute.

Bouhu. Da gehören Sie vor meinen Stuhl.

Hoffegut. Wenn Sie was bazu beitragen können, so forgen Sie, daß wir besser bezahlt werben.

Schuhu. Das bekümmert mich nicht.

Treufreund. Daß wir nicht nachgedruckt werden.

Hohuhu. Das geht mich nichts an.

Hoffegut. Eine Stadt, wo Bater und Mutter nicht gleich so gräßliche Gesichter schnitten, wenn man sich ihren liebens: würdigen Töchtern nähert.

Schuhu. Wie?

Creufreund. So eine Stadt, wo Chemanner einen Begriff von dem bedrängten Zustande eines unverheirateten wohls gefinnten Jünglings hätten.

Shuhu. Was?

Hoffegut. Eine Stadt, wo ein glücklicher Autor weber Schuster noch Schneider, weder Fleischer noch Wirt zu bezahlen brauchte, da, wo mir selbst ein niedliches Schätzchen ihre Annehmlichkeiten gratis aufdränge, weil ich einmal gewußt habe, ihr Herz zu rühren.

Hohuhu. Zu wem, denkt ihr, daß ihr gekommen seid? Treufreund. Wie so?

**Sonnty.** Wo finde ich Worte, die eure Ungezogenheit ausdrücken?

Hoffegut. Sonst habt Ihr beren doch einen guten Vorrat. Ichandlich! und was schlimmer ist, abscheulich! und was schlimmer ist, gottlos! und was schlimmer ist, absgeschmackt!

Treufreund. Er hat die Leiter erftiegen.

**Ichnihu.** Für euch ist kein Weg als ins Zucht- ober ins Tollhaus. (A6.)

Papagei. Aber um Gotteswillen! was macht ihr, ihr Herren? Ihr scheint ja so vernünftige Leute, und mein Herr ist so ein vernünftiger Herr!

Creufreund. Das macht, daß just vernünftige Leute sich untereinander am wenigsten vertragen können.

Papagei. So einen ernsthaften Mann, den Bogel ber Bögel!

Creufreund. D ja! er gleicht bem Wiebehopf; benn er macht sein Nest aus Quark.

Hoffegut. Ober bem Rucuck; benn er legt feine Gier in frembe Refter.

papagei. Meine Herren, ich leibe gang erbärmlich! Treufreund. Wir auch — an Sunger und Durft.

Papagei. Ach, meine Leiden sind viel grausamer! es

sind Seelenleiden! Ist's denn nicht möglich, daß treffliche, mit so vielen Gaben ausgerüftete und ausgezeichnete Männer auf einen Zweck wirken und vereint das Gute, das Vollkommene erschaffen können?

Hoffegut. Es wird sich schon finden. Ich bächte, Ihr rettetet indes die Hausehre und gabt uns was zum besten.

papagei. Die Herren scheinen sonderliche Kenner zu sein. Erlauben Sie nicht, daß ich Ihnen meine Nachtigallen und meine Lerchen produziere?

hoffegut. Schaum und Wind!

Papagei. Nun sollt ihr fie hören, meine lieblichen, allers liebsten, unsere Stunden mit ewiger Freude umkränzenden Sängerinnen.

Crenfreund. Leser, lieber Leser!

Papagei. D bu kleine, leichtbewegliche, aufspringende, schwirrende, schwetternde, hellklingende Lerche, du Gast ber frischgepflügten Erbe, laß beine Stimme hören und schaffe neue Bewunderung und Freude!

Crenfreund. Der wäre vortrefflich, eine Dbe auf eine mittelmäßige Actrice zu machen.

(Die Lerche hinter ber Szene fingt, mabrend ber Zeit ber Papagei fein unendliches Entguden und die Zuhörer ihre Berwunderung außern.)

Papagei. Dank bir, heißen Dank!

Creufreund. Sunger, heißen Sunger!

Hoffegut. Durst, heißen Durst! Ift nicht irgend eine Duelle hier in ber Nachbarschaft?

Treufreund. Gibt's keine Heibelbeeren, himbeeren, Mehlebeeren, Brombeeren hier oben, baß ich dem Scheidemasser meines Magens nur etwas zur Nahrung einfüllen könnte?

Papagei. Ihr sollt meine Nachtigall hören, die sanfts zaubernde Huldin, die Beseelerin der Nächte! — Wecke, rufe hervor jedes schlummernde Gefühlchen! Belebe mit Wollust jeden Flaum und mache mich von der Kralle dis zum Schnabel ganz zur Empfindung!

Boffegut. Wenn fie fich nur furg faßt!

Creufreund. Das ist gar ihre Art nicht. Wenn so eine Nachtigall einmal ins Schlagen kommt, ba muß man ihr ben Hals umbrehen, wenn sie aufhören soll.

(Rachtigall hinter ber Szene, eine lange gartliche Arie nach Belieben.)

Papagei. Brav! brav! Das ift ein Ausbruck! eine Mannigfaltigkeit!

Creufreund. Mir ist's, als war' ich in ber beutschen Komöbie; es will gar fein Ende nehmen.

Boffegut. Sie hat eine hubsche Stimme; ich möchte sie boch in ber Nähe sehen.

Papagei. Nun noch zuguterletzt ein Rondeau von der allerliebsten Lerche; 'fie hat so was Humoristisches in ihrem Gesange.

(Rondeau von der Lerche, während bessen Trufreund den Takt tritt und julest Bewegungen macht wie einer, der tangen will.)

Papagei. Um Gotteswillen, wer wird ben Takt treten? Merkt boch auf ben Ausbruck!

Crenfreund. Der Takt ist das einzige, was ich von der Musik höre; da fährt's einem so recht in die Beine.

(Das Ronbeau geht fort. Treufreund fängt an, für fich ju tangen.)

Creufreund. Ich glaube, ich werbe toll vor Hunger.

(hoffegut wird auch angestedt. Der Schuhu tommt und ruft.)

Echuhu. Soll benn bes Gelärms noch kein Ende werben? (Treufreund kriegt ben Schuhu und hoffegut ben Papagei zu fassen und nötigen sie ju tangen. Wie das Rondeau zu Ende ist, Matichen Treufreund und hoffegut in die hande und rufen : Bravo! bravo! — hinter der Szene entsteht ein Betümmel.)

**Hoffegut.** Was hör' ich? welch ein Geschrei? welch ein Geräusch?

Treufreund. Die Aeste werden lebendig.

Hoffegut. Ich höre piepsen und frakfen und sehe eine Bersammlung ungähliger Bögel.

(Die Bogel tommen nach und nach berein.)

Trenfreund. Welch ein buntes, abgeschmadtes Gefieber!

Lauter Tagvögel! Sie spüren ihren nächtlichen Feind, ben mächtigen Kritikus.

Hoffegut. Welch ein abenteuerlicher Kamm! Wie bas Tier sich verwundert!

Creufreund. Dieser hat sich noch ärger ausgeputzt und sieht noch alberner aus.

Boffegut. Sieh ben britten, wie er wichtig thut! Sie beratschlagen sich untereinander.

Treufreund. Bis sie einig werben, haben wir gute Zeit. Hoffegut. D weh mir! Der Hause vermehrt sich. Sieh biese kleine Brut, biesen gefährlichen Anflug! Wie's trippelt, wie's stupt, wie's hüpft, scheut und wiederkommt! Weh uns! weh! — D welche Wolke von scheußlichen Kreaturen! Welch ein schändlicher Tod broht uns von abscheulichen Feinden!

Treufreund. Warum nicht gar! Ich habe Appetit, sie zu fressen.

Hoffegut. Ein Wagehals nimmt kein gutes Ende! bavon haben wir die Exempel in der Hiftorie. Du wirst umkommen, und ich werde umkommen, und ich werde nicht das mindeste Bergnügen davon gehabt haben.

Trenfreund. Haft du die Geschichte des Regulus gelesen? Hoffegut. Leider!

Treufreund. Des Cicero?

Hoffegut. Run ja!

Treufreund. Rein großer Mann muß eines natürlichen Todes fterben.

Boffegut. Sätteft bu mir bas eher gefagt!

Creufreund. Es ift noch immer Beit.

Hoffegut. Haft bu mir barum solche Lehren gegeben? mir immer vorgesagt, daß ein Mensch leben musse, als wenn er hundert Jahr alt werden wollte; daß er sich ordentlich, mäßig, keusch und in allen Dingen sparsam erzeigen musse? Hast du mir nicht eine brave, niedliche Frau versprochen, wenn ich nich

aufführte, wie sich unsere jungen Leute nicht aufführen? — Und nun soll ich so schändlich untergehen! Hätt' ich bas eher gewußt, ich hätte mir wollen mein bißchen junges Leben zu nute machen.

Treufreund. Laß bich beine Tugend nicht gereuen! Hoffegut. Sie schmieben einen Anschlag, sie wegen ihre Schnäbel, sie schließen sich in Reihen, sie fallen uns an!

Creufreund. Halte ben Rücken frei, brücke ben Schlappshut ins Gesicht und wehre bich mit dem Aermel! Zedem Tier und jedem Narren haben die Götter seine Verteidigungswaffen gegeben.

Erfter Pogel. Berfaumt keinen Augenblick! Sie sind's! unsere gefährlichsten Feinbe! es sind Menschen!

Bweiter Vogel. Bogelsteller? Berschonet keinen! Fallet sie an mit vereinten Kräften, mit schneller Gewalt!

## Chor der Pögel.

Bickt und kratt und krammt und hacket, Bohrt und krallet ben verwegnen, Den versluchten Bogelstellern Ungesäumt die Augen auß!

Schlagt und klatscht bann mit den Flügeln Ihre Wangen, ihre Lippen, Die uns zum Berderben pfeifen, Ihre mordgesinnten Schläfe, Daß sie taumelnd nieberstürzen!

Und dann zerrt und reißt euch gierig, Keiner sie dem andern gönnend, Um die vielgeliebten Augen! Schlenkert die geliebten Bissen, Sie gemächlich zu verschlucken! Jagt euch um die Leckerbissen! Selig, wer den Fraß verschlingt! Hoffegut. Wer wird sich ber Menge entgegensetzen!

Treufreund. Freilich nicht allein mit zehn Fingern. Die größten Generale loben die Verschanzungen. Hier, mein Freund, ist das Rüft- und Zeughaus unsers alten großglas- äugigen Kritikus. Diese Gerätschaften und Waffen sind uns gerade willkommen. Hier ist ein Ballen, noch einer, und noch einer.

(Die Ballen und Bucher werden nach und nach von beiden Freunden herausgelchafft und eine Art von Festung aufgebaut. An den Ballen tann außen angeschrieben stehen, aus welchem Fache die Bücher find.)

Lauter neue Bücher, die er nach dem Geruche rezensiert hat! Hier sind die großen Lexika, die großen Krambuden der Litteratur, wo jeder einzeln sein Bedürfnis pfennigweise nach dem Alphabet abholen kann! — Nun wären wir von unten auf gesichert; denn jene versluchten kleinen Kröten scheinen uns von gefährlichen Seiten angreisen zu wollen. Halt hier! halt fest!

Hoffegut. Was soll ich weiter holen? Es geht verslucht langsam mit unserer Verschanzung im Angesicht der Feinde. Treufreund. Sei nur still! Das ist Homerisch.

(Die nachbenannten Gerätschaften muffen tolossalisch und in die Augen fallend sein, besonders die Feber und das Tintenfaß.)

Rimm zuerst diesen knotigen Prügel, womit der Kritikus alles junge Geziefer auf der Stelle breit zu schlagen pflegt! Nimm diese Peitschen, mit denen er, sich gegen den Mutwillen wassend, die Ungezogenheit noch ungezogener macht! Rimm die Blasröhre, womit er ehrwürdigen Leuten, die er nicht erreichen kann, Lettenkugeln in die Perücken schießt — und so wehre dich gegen jeden in seiner Art! Hier, nimm das Tintensaß und die große Feder und beschmiere damit dem ersten, der mit buntem Gesieder herankommt, die Flügel; denn wer die Gesahr nicht scheut, fürchtet doch, verunziert zu werden. Halte dich wohl! fürchte nichts! und wenn du Schläge kriegst, so denke, daß sie dem Tapfern wie dem Feigen von den Göttern zugemessen sind.

Hoffegut. Ich bin ein lebendiges Herz.

Chor. Bict und fratt und frammt und hacet,

Bohrt und frallet den verwegnen, Den verfluchten Bogelstellern

Ungefäumt bie Augen aus!

Papagei. Bebenkt, meine Freunde! hört das Wort ber Bernunft!

Erfter Pogel. Bist du auch hier? Zerreißt den Berräter querst!

Bweiter Vogel. Er hat sie eingeführt, er muß mit ihnen sterben.

Dritter Yogel. Du verfluchter Sprecher!
(Sie haden auf ben Bapagei und treiben ibn fort.)

Crenfreund. Sie scheinen geteilt. Man muß sie nicht zu Atem kommen lassen.

hoffegut. Nur immer gu!

Trenfreund. Diese Nation ist in ihrer Kindheit. Ich habe von den Seefahrern gehört, daß man dergleichen Bölker durch Honnetetät am ersten betrügen kann. Ich werde diese Stöcke wegwersen, wirf die Peitsche aus der Hand! Siehst du, wie sie acht geben und sich verwundern?

Boffegut. Ich sehe, wie sie ihre Schnäbel auf uns richten und uns grimmig zu zerhaden broben.

Creufreund. Ich entäußere mich dieser Feber, ich setze bas Tintenfaß beiseite, ich bemoliere die Festung.

Hoffegut. Bift bu rafend?

Treufreund. Ich glaube an Menschheit.

hoffegut. Unter ben Bögeln?

Creufreund. Um erften.

goffegut. Was wird bas werden!

Crenfreund. Weißt du nicht, daß die Gegenwart eines großen Mannes ihm alle seine Feinde versöhnt?

hoffegut. Wenn fie Narren find.

Treufreund. Das ist eben, mas mir versuchen wollen.

noffegut. Nun, fo mach' beine Sache!

Trenfreund (win vor). Nur einen Augenblick euern raschen, auf unser Berberben gerichteten Entschluß mit Ueberlegung zurückzuhalten, wird euch zum ewigen Ruhm gereichen, gesstügelte Bölker! die ihr vor andern euers Geschlechts so ausgezeichnet seid, daß ihr nicht bloß mit Gekrakse und Geschrei in den Lüften hin und her sahret, sondern durch die himmslische Gabe der Rede und vernehmlicher Worte euch zu verssammeln und gemeinschaftlich zu handeln vermöget! Großes Geschenk der alten Parze! Etwas zum Schaden Bekannter oder Unbekannter vornehmen, kann uns der größte Vorwurf werden; dagegen es immer lobenswürdig ist, auch wenn wir etwas für gut erkennen, die Erinnerungen derer anzuhören, die, bekannter mit uns verborgenen Umständen, unserm rasch gefaßten Entschluß eine bessere Richtung zu geben wissen.

Erfter Vogel. Er fpricht gut.

Bweiter Pogel. Gang allerliebft!

Pritter Yogel. Ich wollte, ihr hörtet die Sache, nicht die Worte.

Hoffegut. Es ist, als wenn ein Franzos unter bie Deutschen kommt.

Treufreund. Der ein Virtuos unter Liebhaber.

Pritter Pogel. Last sie nicht reben! Folgt eurem Entsichluß! Wer Gründe anhört, kommt in Gefahr, nachzugeben.

hoffegut (ju Treufreund). Es wird bir nichts helfen.

Treufreund. Gib nur acht, wie ich pfeife! (3u ben Bogetn.) Ihr seid in Gefahr, euch selbst einen großen Schaben zu thun, indem ihr eure nächsten Berwandten und besten Freunde aus Migverständnis zu töten bereit seid.

Erster Pogel. Mit keinem Menschen sind wir verwandt noch Freund. Ihr sollt umkommen, wir haben's wohl überlegt.

Treufreund. Und irrt euch doch. Denn freilich, das ganz Unwahrscheinliche vorauszusehn und zu bedenken, kann man von keinem Rate erwarten. Wir scheinen euch feindselig hier zu fein, und find bie besten, ebelften, uneigennützigsten von euren Freunden, find feine Menschen, find Bogel.

3weiter Pogel. Ihr! — Bögel? Welch eine unversichämte Lüge! Wo habt ihr eure Febern?

Creufreund. Wir find in ber Maufe; wir haben fie alle verloren.

Vierter Vogel. Zu welchem Geschlecht magt ihr euch zu rechnen?

Trenfreund. Die Seefahrer haben uns vom Südpole mitgebracht. Dieses ift ber otahitische Mistsinke, nach bem Linné Monedula ryparocandula; und ich bin von den Freundsinseln, der große Hosenkackerling, Epops maximus polycacaromerdicus; es gibt auch einen kleinen, der ist aber nicht so rar.

Grster Pogel (zu ben andern). Was haltet ihr bavon? Pritter Pogel. Es fieht völlig aus wie eine Lüge. Vierter Pogel. Es fann aber boch auch wahr sein.

Treufreund. Von Menschen unserer Freiheit beraubt, in ber wir so angenehm auf ben Zweigen saßen, uns wiegsten, Kirschsterne aufknackten, Ananas beschnupperten, Pisangs naschten, Hanfsamen knusperten —

Erfter Yogel. Uch, bas muß gut geschmeckt haben!

Treufreund. In bose Räfige gesteckt, auf dem langweiligen Schiffe! Umgang eines verdrießlichen Kapitäns und grober Matrosen! schlechte Kost, ein trübseliges und heimlichen Haß nährendes Leben!

Bweiter Yogel. Gie find zu beflagen.

Treufreund. Angekommen in Europa; wie Scheusale angestaunt, von Standespersonen nach Belieben, von Bürgern um vier Groschen, von Kindern um sechs Pfennige und von Gelehrten und Künstlern gratis.

Pritter Yogel. Sie haben mich auch einmal so bran gehabt. Trenfreund. Sie glaubten, uns zahm gemacht zu haben, weil wir, durch den Hunger gebändigt, nicht mehr wie anfangs hacten und frallten, sondern Mandelkerne und Ruffe aus den Händen schöner Damen annahmen und uns hinter ben Ohren frauen ließen.

Bierter Bogel. Das muß boch auch wohl thun.

Treufreund. Aber vergebens! Wir, im Herzen wie Hannibal oder ein Rachsüchtiger auf dem englischen Theater, ungebeugt durch die Not, ohne Dank gegen tyrannische Wohlsthäter, schmiedeten einen doppelten, heimlichen, großen Anschlag — unserer Freiheit und ihres Verderbens. — Ist es der Bescheidenheit erlaubt, Ausmerksamkeit auf ihre Thaten zu lenken: o! so laßt mich euch bemerklich machen, daß sonst jeder geslügelte Gesangene schon sich selig fühlt, wenn das Thürchen seines Kerkers sich eröffnet, der Faden, der ihn hält, zereißt und er sich mit einem schwellen Schwung aus dem Gessichte seiner Feinde entsernen kann. Aber wir, ganz anders gesinnt, verachteten oft eine leichte Gelegenheit zur Freiheit; andere Plane wechselten wir im Busen und saßen lauschend und getrost indes auf dem Stängelchen.

**Hoffegut.** Die Febern fangen mir an zu wachsen, ich werbe zum Bogel, wenn du so fortfährst.

Treufreund. Wer lügen will, sagt man, muß sich erst selbst überreden. (Zu den Bögeln.) Was uns täglich in die Augen siel, war ihre Einbildung und ihre Albernheit, ihre Untüchtigseit, etwas vorzunehmen, ihr Müßiggang, ihre plumpe Gewaltthätigkeit und ihr ungeschickter Betrug. Ach! — seufzeten wir so oft in der Stille — soll dies Volk, so unwürdig, von der Erde genährt zu werden, die ihnen durch den Diebstahl des Prometheus verräterisch zugewandte Herrschaft so mißbrauchen und sie den urältesten Herren, dem ersten Volke, vorentshalten!

Erfter Pogel. Ber ift bas erfte Bolf?

Creufreund. Ihr seid's! Die Bögel sind bas erste, urälteste Geschlecht, vom Schicksale bestimmt, Herren zu sein bes Himmels —

yögel. Des himmels?

Treufreund. Und ber Erbe! Pögel. Und ber Erbe? Treufreund. Richt anders! Vögel. Aber wie?

Crenfreund. Denn nicht allein die Menschen, sondern auch die Götter vorenthalten euch euer rechtmäßiges Erbteil. Sie sitzen auf euern väterlichen Thronen; und ihr indes, wie armselige Vertriebene, einzelne Ausschößlinge einer alten Wurzel, werdet auf euerm eignen Boden wie in einem fremden Garten als Unfraut behandelt.

Bweiter Bogel. Er rührt mich!

Trenfreund. Die Thränen kommen mir in die Augen, wenn ich euch ansehe. Sin Prinz, bessen Eltern von Reich und Krone vertrieben worden, der seiner Sicherheit wegen in armseligen Hütten bei Fischern sein Leben zudringen muß — wird durch den Zufall einem Freunde vom Hause, einem würdigen General, entdeckt; dieser eilt, ihn aufzusuchen, und wirft sich ihm zu Füßen — Nein, ich würde nicht mit mehr Rührung die Kniee des entstellten Erhabenen umfassen, nicht mit mehr wahrer Indrunst ihm mein Leben, meine Treue, mein Vermögen andieten, als ich mich euch nähere und zum erstenmal seit langer Zeit einen hoffnungsvollen Schmerz genieße.

Hoffegut. Sie schweigen. Wahrhaftig, sie schluchzen, sie trocknen sich die Augen. Sie sind doch noch zu rühren! So ein Publikum möcht' ich küssen.

Erster Pogel. Du bringst uns ein unerwartetes Licht vor die Augen.

Hoffegut. Sie gebärden sich wie Fasanen, die man bei ber Laterne schießt. Wie willst du auskommen? Du hast dich in einen schlimmen Handel gemischt.

Trenfreund. Merk' auf und lern' was! (Zu ben Bögein.) Es wird euch bekannt sein, ihr werdet gelesen haben — Vögel. Wir haben nichts gelesen. Creufreund (ber den Perioden in eben dem Tone wieder aufninmt). Ihr werdet nicht gelesen haben, es wird euch nicht bekannt sein, daß nach dem uralten Schicksal die Bögel das Aelteste sind.

Vogel. Die beweift Ihr bas?

Hoffegut. Ich bin selbst neugierig.

Creufreund. Ganz leicht. Es fagt ber Dichter Periplektomenes, da er vom Anfang ber Anfänge spricht:

Und im Schoße der Urwelt, voll ruhender innrer Geburten, Lag das Ei des Anfangs, erwartend Leben und Regung. Nun, wo will das Ei hergekommen sein, wenn es kein Bogel gelegt hat?

Dritter Pogel. Es muß ein groß Ei gewesen sein! Hoffegut. Allenfalls vom Bogel Rock ober einem Linds wurm.

Treufreund. Das ist lange noch nicht alles; hört weiter! Er fährt fort:

Und auf die stockende Nacht senkt warm die ursprüngliche Liebe Sich mit den Kittichen her und brütet über den Wesen.

Ihr seht also beutlich, wo will die Liebe Fittiche hergenommen haben, wenn nicht von den Bögeln? und wie von
den Bögeln, wenn keine gewesen sind? Und wenn ihrer gewesen sind, sind sie nicht älter als die Liebe? Ja, sogar sind
Berschiedene der Meinung, daß die Liebe selbst ein Bogel gewesen sei. — Nun, was sagt ihr dazu? — Die uralten Götter
und Göttinnen, die Nacht, der Erebus, die Erde, werden bei
den Dichtern alle mit Flügeln eingeführt; und werden sie's
nicht, so ist's ein Versehen: denn wenn sie, wie ich eben bewiesen habe, von den Vögeln herkommen, so müssen sie Flügel
haben.

Hoffegut. Deutlich und zusammenhängend.

Vögel. O anschauliche Lehre, o ehrenvolles Denkmal!

Crenfreund. Die Zeit hat Flügel! bas ist Saturnus! Das zweite Geschlecht ber herrschenden Götter war von euerm Stamme gesett: seine Frau aber hat wohl keine gehabt; ba entstanden die letzten Bastarde, Jupiter und seine Geschwister und Kinder — ihnen waren die Flügel versagt, das Schicksal und die Bögel ihnen gram! Sie legten sich aufs Schmeicheln und nahmen Bögel zu ihren Günstlingen, um ihnen das Recht auf die Herrschaft vergessen zu machen; Jupiter den Adler, Juno den Pfau, den Raben Apollo und Benus die Taube. Seinem geliebten Sohn und Kuppelboten Merkur negoziierte Jupiter selbst zwei Paar Flügel. Dem Siege wußten sie Kittiche zu verschaffen, den Horen, dem Schlaf.

Hoffegut. Es ist mahr, ich hab' fie alle so gemalt gesehen.

Creufreund. Und, mas sag' ich? Amorn, den losesten aller Bögel, zierten ein Paar regendogenfardene Schwingen. Er, der Herr ist der Götter und Menschen, ist unstreitig ein Bogel! Er setzt die erste uralte Gewalt eures Geschlechts fort. Und so hat die Liebe bloß von den Bögeln ihre Macht. Und was noch merkwürdiger ist, will ich euch auch sagen.

Dritter Vogel. Rede weiter! Lag uns nicht in Unge- wißheit!

Boffegut. Das heiß' ich einen Kinderfinn! Satt' ich nur ein Net! bie maren mein!

Treufreund. Hätte Prometheus, als ein weiser, vorsichtiger Vater, statt des so sehr beneideten Flämmchens, seinen Menschen Flügel gegeben: weit einen größern Schaden hätt' er seinen Göttern gethan; aber auch euch, meine Freunde! Drum dankt dem Schicksal und euern Ahnherrn, die ihm seine klugen Sinne verdunkelten; denn in so mannigsaltiger Kunst, als die Menschen sich geübt haben, ist doch immer noch das Fliegen ein vergeblicher Wunsch, eine eitle Bemühung gewesen. Sie scheinen ihre eigenen Vorzüge darüber zu verzessen, stehn mit aufgereckten Mäulern da und beneiden euch, wenn ihr von den hohen Felsen über die undurchdringlichen Wälber dahin sahrt. Kein Wasser hält einen Verliebten auf; mit den Fischen eisern sie in die Wette; aber euer Reich ist

unzugänglich und zu euern Künsten ein Sterblicher zu plump. Im Traume finden sie die höchste Seligkeit, wenn sie zu fliegen wähnen, und man hört die Zärtlichen an allen Ecken seufzen: "Wenn ich ein Bögle war' und auch zwei Flügel hätt' —" aber vergebens!

Vierter Vogel. Unsere Feinde beneiben uns.

Boffegut. Neiber find Feinbe.

Treufreund. Aber im tiefsten Herzen ist eurer Vorzüge Uebermacht ihnen eingeprägt; und von Geschlecht zu Geschlechten beugen sie sich, ohn' es zu wissen, vor dem uralten Recht eurer Herrschaft, wenigstens im Bilde.

Bweiter Vogel. Sag' uns keine Rätsel! Wir lieben bie Deutlichkeit; wir lieben nicht, nachzubenken, noch zu raten.

Trenfreund. Ja, übereinstimmend geben alle Bölker euch göttliche und königliche Ehre. Sie bilden sich ein, sehr viel Jmagination zu haben, und wenn sie den Vortrefflichsten unter sich mit etwas Rechtem vergleichen wollen, so können sie nicht weiter als die zum Abler. Ihr seid so weit herumgekommen in der Welt, ihr solltet wissen —

Vögel. Wir miffen nichts.

Trenfreund. Habt ihr niemals von jener mächtigen Stadt gehört? — Sie unterjochte die bewohnte Welt, und es waren so vortreffliche Leute darin, daß nachher kein Held und kein großer Mann entstanden ist, der nicht gewünsicht hätte, einem ihrer Bürgermeister oder Stadtwachtmeister ähnlich zu sehen — Rom, sag' ich, das freie Rom, das keinen König über sich leiden konnte, setzte den Abler auf die Stange und den Senat mit dem Volk in einem demütigen Monogramm zu seinen Füßen! So ließen sie ihn dem Heer vortragen und folgten mit Ehrsurcht und Mut, als seine Söhne, als seine Knechte. So ehrenvoll behandelt man euch, indes ihr, gleich jungen Prinzen, gar nicht zu begreisen scheint, was für Vorzüge die Götter euch angeboren haben. Erlaubt, daß ich euch mit der Nase darauf stoße.

Bogel. Wie es bir beliebt.

Trenfreund. Es ist schon lange, daß von der Macht Roms und seiner Herrlickeit kaum einige Backteine mehr übrig sind. Aber andere Bölkerschaften haben sich zu der Ehrsfurcht bekannt, die euch niemals entgehen kann. Im Norden ist jetzt das Vild des Ablers in der größten Berehrung: überall seht ihr's aufgestellt, und wie vor einem Heiligen neigen sich alle Bölker, wenn er auch von dem schlecktesten Sudler gemalt oder geschnitzt ist. Schwarz, die Krone auf dem Haupt, sperrt er seinen Schnabel auseinander, streckt eine rote Junge heraus und zeigt ein Paar immer bereitwillige Krallen. So bewahrt er die Landstraßen, ist das Entsetzen aller Schleichshändler, Tabakskrämer und Deserteure. Es wird niemanden recht wohl, der ihn ansieht — Und was soll ich von dem zweiköpsigen sagen?

Erfer Vogel. Wir wollten, ihr thatet dem Abler weniger Ehre an; wir können ihn selbst nicht wohl leiden.

Treufreund. Diese Ehre ist euch allen gemein. Denn wenn Fürsten und Könige sich und die Jhrigen vor andern geringen Menschen recht auszeichnen wollen, wählen sie irgend einen Vogel und tragen ihn, mit Gold und Silber gestickt, auf der Brust. Ja, sie schlagen euch an vergoldete und diamantene Kreuze (die größte Ehre, die jemand widersahren kann!) und tragen euch in Knopflöchern schwebend am Busen.

Zweiter Pogel. Was hilft uns diese zeitliche Ehre, diese leere Achtung, wodurch sie sich mehr untereinander selbst als unsere Vorzüge preisen? Götter und Menschen besitzen unser Reich, und wir irren als Fremdlinge zwischen Himmel und Erde.

Trenfreund. Mit nichten, meine Kinder! Die Gewalt habt ihr ihnen gelassen; euer Baterland, euer Reich sind sie untüchtig einzunehmen. Noch ift es frei, wie vom Ansang her.

Pögel. Zeig' es uns! Hoffegut. Ich gehe mit. Pögel. Führ' uns hin! Pritter Pogel. Gibt's Wicken, gibt's Manbelkerne brin? Vierter Pogel. Es wird doch an Würmchen nicht fehlen? Alle. Führ' uns hin!

> Daß wir da trippeln, Daß wir uns freuen, Naschen und flattern — Rühmliche Wonne! Mandeln zu knuspern, Erbsen zu schlucken, Würmchen zu lesen — Preisliches Glück! Führ' uns hin!

Creufreund. Ihr feib brin.

yogel. Du ftellft uns auf ben Ropf.

Treufreund. Tretet näher! -- Hierher! Run feht euch um! Hier in die Höhe! Was seht ihr ba oben?

Grfter Yogel. Die Wolfen und ben uralten ausges fpannten himmel.

Pritter Vogel. Er steht wohl schon eine Beile?

Hoffegut. Ich benk's! Es ist mir auch noch gar nicht bange für ihn.

Treufreund. Da droben wohnen, wie jedermann bestannt ist, seit vielen Jahrtausenden die Götter. Nun seht hinunter, was seht ihr da?

Vierter Vogel. Berge und Flüsse, Wälber und Seen, Wohnungen ber verberblichen Menschen.

Treufreund. Nun merkt auf und schaut auf! Und zwisschen biefen beiben, mas seht ihr?

Bweiter Vogel. Zwischen himmel und Erbe? Treufreund. Na, bagwischen.

Pögel. Nun, nun, da sehen wir — nichts.

Treufreund. Nichts? D, ihr seid ja fast so blind wie bie Menschen! Seht ihr nicht ben ungeheuern Raum, ausgebreiteter als bas Oben und Unten, bas unermekliche Land.

bas an alles grenzt, biefen luftigmäßrigen See, ber alles umsgibt, biefen atherischen Wohnplat, biefes mittelweltische Reich?

Bogel. Was meinft bu bamit?

Trenfreund. Die Luft mein' ich. Wer bewohnt sie als ihr? wer beschifft sie, wer begibt sich barin von einem Orte zum andern? wem gehört sie zu als euch?

Pogel. Daran haben wir gar nicht gebacht.

Creufreund. Und fliegt brin herum!

Erfter Vogel. Aber wie sollen wir's anfangen?

Erenfreund. Hier ist mit vereinten Kräften das große Werk zu beginnen; eine Stadt zu gründen; mit einer festen Mauer den ganzen Aether zu umgeben; eine regulierte Miliz einzurichten; die Grenzen wohl zu besetzen; eine Accise anzulegen und so den Göttern und Menschen die Nahrung zu erschweren!

Hoffegut. Da gibt's Aemter zu vergeben! Ich werde alle meine Freunde und Berwandte andringen.

Bweiter Vogel. Aber Jupiter wird bonnern.

Treufreund. Wir lassen ihm keine Blite aus bem Aetna ohne schweren Impost verabfolgen und legen selbst uns einen Donnerturm an. Die Abler sind ja ohnehin gewohnt, damit umzugehn. Wir lassen keine Opfergerüche hinauf, ohne daß sie Transito bezahlen.

Pritter Bogel. Werben fie fo gufchen?

Crenfreund. Ihr wist nicht, wie's broben aussieht. Sicher in ihren alten, lang unangetafteten Rechten, figen fie schläfrig auf ihren Stühlen, sind aller Mühe, sind alles Widersstands entwohnt, sind leicht zu überraschen und zu überwinden.

Vierter Vogel. Aber bie Menschen, bas Pulver und Blei und bie Rete?

Trenfreund. Die sind übel bran. Sie haben unter sich so viel zu kriegen, zu scharmutieren und zu schikanieren! Reiner benkt weiter als heute; und wenn einer ihrer Nachbarn gut haushält ober sich rüstet, haben sie nicht leicht ein Arges bran. Widersetzen sie sich, so sind wir ihnen überlegen; ergeben sie

sich, so follen sie's wohl haben; besser als jett! Wir wollen's machen, wie alle Eroberer, die Leute totschlagen, um es mit ihrer Nachkommenschaft gut zu meinen.

Vierter Vogel. Berben fie's geschehen laffen?

Treufreund. Wir haben sie in den Händen. Wir hanbeln den Göttern den Regen ab, legen große Zisternen an
und vereinzeln ihn an die Irdischen, wenn's Dürrung gibt,
so viel jeder für seinen Acker und Garten braucht. Sie sollen
alle zufriedner sein als jetzt. Ich geb' euch nur eine Stizze
von meinem großen Plan; denn das Detail ist unübersehbar.
Kurz, ihr werdet Herren! Die Götter traktieren wir als alte
Verwandte, die aber zurückgekommen sind; die Menschen als
überwundene Provinzen; die Tiere, besonders die Insekten,
die in unserm Reich doch leben müssen, als kaiserliche Kammerskneckte, ungefähr wie die Juden im römischen Reich.

Vögel. Rurgleich, nurgleich! Wirkönnen's nicht erwarten. Trenfreund. Gleich, gleich! Das geht so geschwind nicht. Ueberlegt's wohl! Wählt ein Dupend, oder wie viel ihr wollt, aus eurer Mitte, die das große Werk mit gesamten Kräften unternehmen.

Pögel. Mit nichten! Du hast's erfunden, führ' es aus! Sei du unser Ratgeber, unser Leiter, unser Heerführer!

Treufreund. Ihr beschämt mich!

Hoffegut. Du bebenkft nicht -

Trenfreund. Sei ruhig, unser Glück ist gemacht.

Vögel (auf hoffegut zeigenb). Und biefer? Bas foll ber? Darf er hier bleiben? Zu was ift er nüte?

Trenfreund. Er ist uns unentbehrlich.

Vögel. Was kannst du? Worin übertriffst du das Bolk? Hoffegut. Ich kann pfeifen!

Vögel. Schön! o schön! o ein köstlicher, ein notwendiger Bürger! Wir sind ein glückliches Bolk von diesem Tag an! (3u Treusreund.) Du sollst uns regieren, er soll uns pfeisen! Was geht uns noch ab?

Treufreund (beschämt). Soll es so sein? Vögel. Du nimmst's an? Treufreund (neigt sich). Vögel. Halte Wort! Wir geben dir die Herrschaft, Berleihen dir das Reich! Mach' uns den stolzen Göttern, Den stolzern Menschen gleich!

## Epilog.

Der erfte, ber ben Inhalt biefes Studs Nach seiner Weise aufs Theater brachte, War Ariftophanes, ber ungezogne Liebling ber Grazien. Wenn unser Dichter, bem nichts angelegner ift, Als euch ein Stündchen Luft Und einen Augenblick Beherzigung Nach seiner Weise zu verschaffen, In ein und anderem gefündigt hat, So bittet er burch meinen Mund Euch allfeits um Berzeihung. Denn, wie ihr billig feib, so werbet ihr erwägen, Dag von Athen nach Ettersburg Mit einem Salto mortale Nur zu gelangen mar. Auch ist er sich bewußt, Mit fo viel Gutmütigkeit und Ehrbarkeit Des alten beklarierten Bofewichts Verrufene Spake Bier eingeführt zu haben, Dag er sich euers Beifalls schmeicheln barf. Dann bitten wir euch, zu bebenken,

Und etwas Denken ist dem Menschen immer nütze, Daß mit dem Scherz es wie mit Wunden ist, Die niemals nach so ganz gemeßnem Maß Und reinlich abgezogenem Gewicht geschlagen werden. Wir haben, nur gar kurz gesaßt, Des ganzen Werkes Eingang Zur Probe hier demütig vorgestellt: Sind aber auch erbötig, Wenn es gesallen hat, Den weiteren weitläufigen Erfolg Von dieser wunderbaren, doch wahrhaftigen Geschichte Nach unsern besten Kräften vorzutragen.

## Nachtrag zu den Vögeln.

(Aus ber Gothaer Sandidrift; vgl. Goethe-Jahrbuch II, 219.)

[S. 292—293: Houhu: Es gibt verschiedene Arten von Wohlsein.

Hoffegut. Nun, eben eine Stadt, wo mir einer auf dem Markte begegnete und mich anführe und sagte: "Was, Herr, ist das erlaubt, ist das ein Freundschaftsstück, in acht Tagen sich nicht einmal bei mir zu Gaste zu laden? meine Kapaunen nicht verzehren helsen? meinen alten Wein zu verschmähen? Ich muß wahrhaftig bitten, mein Herr, daß Sie Ihre Aufführung ändern, sonst kann's nicht gut gehen."

Treufreund. So eine Stadt, wo mich ein alter, würsbiger Greis in der Allee beim Lippen friegte und mich zur Rede stellte und sagte: "Bas, Ihr belohnt meine Bohlsthaten so! Hab' ich Guch darum einen Eintritt in mein Haus erlaubt? Da hab' ich meine Tochter, das allerliebste Mädchen! Hab' ich Guch nur darum bei ihr allein gelassen, daß Ihr ihr so begegnen sollt? Der arme Tropf kommt zu mir, weint und schluchzt und sagt: "Ach, lieber Herzenspapa, bedenkt nur,

er hat mich nicht einmat geküßt, nicht einmal geherzt, nicht einmal — ach, daß das arme Kind vor Weinen nicht fortzeben kann! Pfui," fährt der Alte in einem gesetzten Tone fort, "das hätt ich mir von Euch nicht versehn! Beschimpft mich nicht so zum zweitenmal, wenn wir gute Freunde bleiben sollen, wie ich's von Eurem seligen Vater gewesen bin."

Hoffegut. Und wo wider Vermuten ein bescheidner, fauber gekleibeter Mann in mein Zimmer träte und mich fehr um Vergebung bate. "Ich bin Ihnen boch nicht beschwerlich?" fagt' er. "Im geringsten nicht," fagt' ich. — "Ich habe was vorzubringen, wenn Sie mir's nicht übel aufnehmen," faat' er. "Im gerinasten nicht," saat' ich. - "'s ist eine Kleinigkeit," fagt' er. "Dh, besto besser," fagt' ich. — "Aber ich muß überzeugt sein, daß Sie beswegen nicht schlimmer von mir benten werben." - "Dh, ganz und gar nicht." - "Daß Sie nach wie vor mein Freund sein wollen?" - "Auf alle Weise." - "Nun, so mag ich's. Ich habe hier 200 Stück Louisbor; fie find mahrlich vollwichtig! Darf ich fie Ihnen Ich wüßte nicht, bei wem sie sichrer wären. Ohne Hypothek, ohne Verschreibung, ohne Wechsel; aber ich bitte Sie ums himmelswillen, unter gehn, zwanzig Sahren benten Sie mir an feine Rudzahlung."

Treufreund. Und wenn ich nun irgend für ein Werk des Genies 5, 6, 800 Louisdor geradeswegs vom undefannten, unaufgesorderten Publiko ins Haus geschickt kriege und ich nicht mehr ein Schuldner des kleinen Philisters sein will und ich zu ihm schicke: läßt er sich verleugnen — ich ihm begegne, und er weicht mir aus — ich ihn verklagen will, daß er's annehmen soll und muß, daß ich keinen Abvokaten kriege, der sich meiner ungerechten Sache annehmen mag — wenn ich zuletzt genötigt din, es ad pias causas anzubieten, so einem hübschen, kleinen Mädchen, die gute Geschlichaft aufnimmt, und, was mich zuletzt ganz außer mich setz, auch die wirft mir's vor die Füße, schickt ein paar

Meßfremde fort und behält mich wahrhaftig vom Freitag in der Zahlwoche bis Sonntag bei sich.

Fcufreund. Bie wem, benkt ihr, baß ihr gekommen seib? Treufreund. Wie fo?

Eduhu. Wo find' ich Worte, die eure Ungezogenheit ausdrücken?

Hoffegut. Sonst habt Ihr beren doch einen guten Vorrat. Fhuhu. Schändlich! und was schlimmer ist, abscheulich! und was schlimmer ist, gottloß! und was schlimmer ist, absgeschmackt!

Creufreund. Nun geht ber Periode ju Ende.

**Schuhu.** Für euch ist kein Weg als ins Zucht: oder ins Tollhaus. (186.)

Papagei. Aber um Gotteswillen 2c. 2c.]





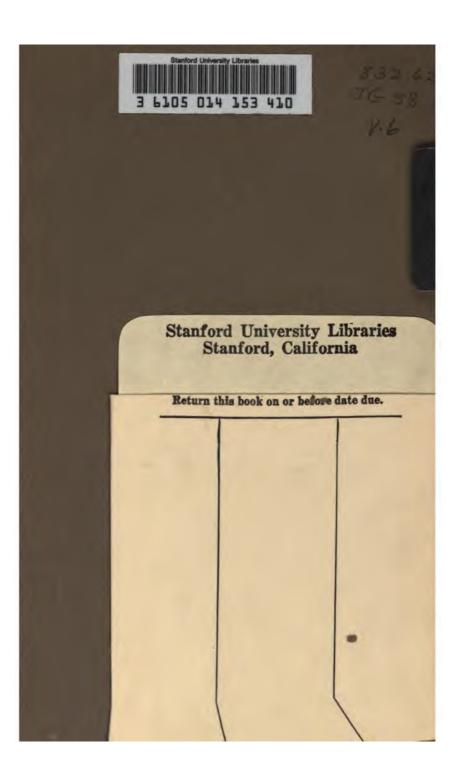